

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

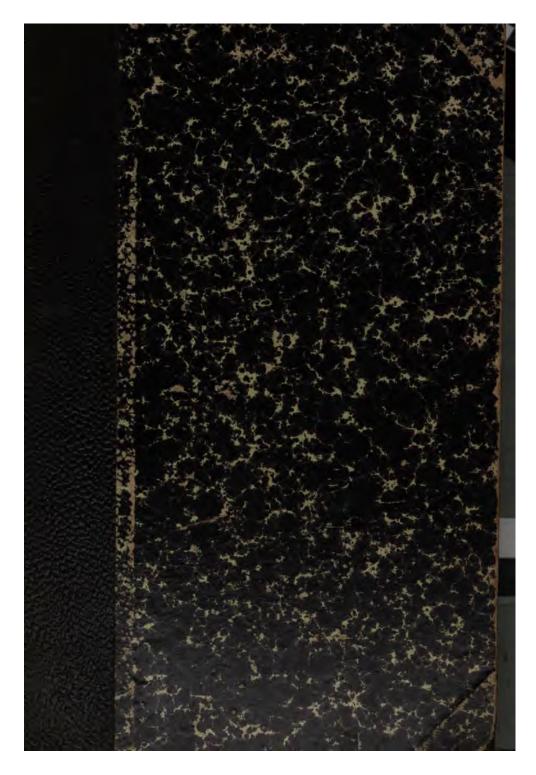

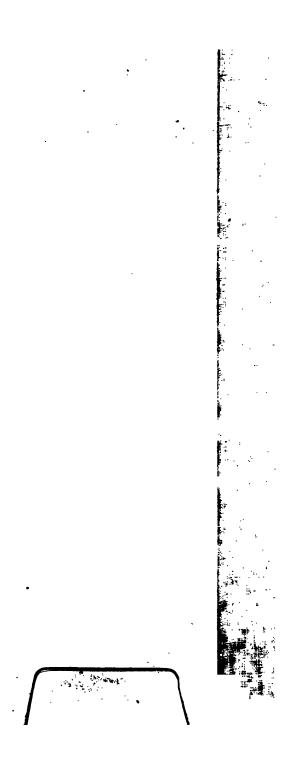



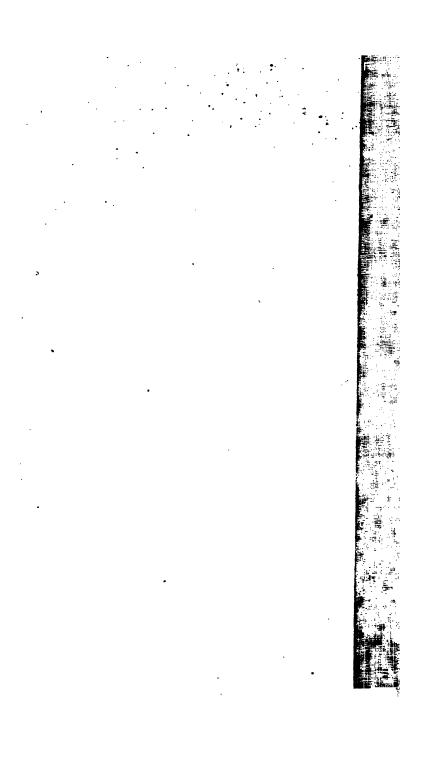

• 

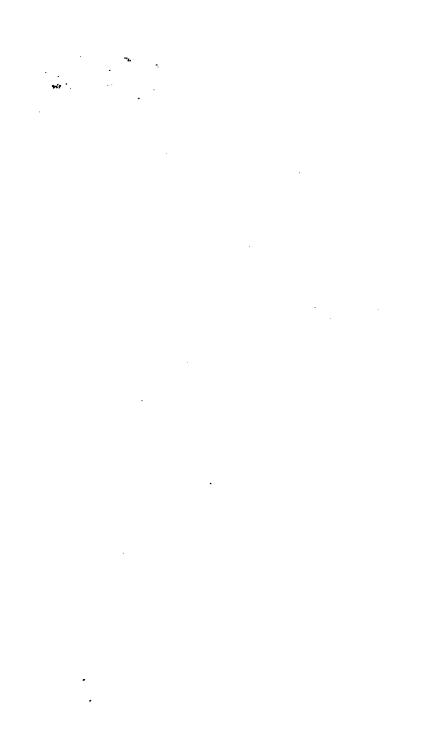

# Joh. Caspar Schweizer.

Ein Charakterbild aus bem Zeitalter ber frangösischen Revolution

non

David Bef.

Cingeleitet und ferausgegeben

bon

Jakob Baechtold.

Berlin 1884. Verlag von Wilhelm Herh. (Gesterste Anchhandlung.)

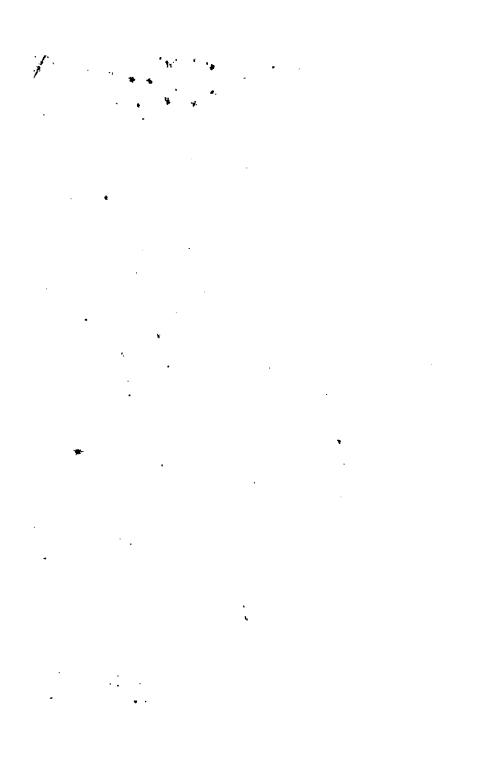

# Ginleitung.

Dir bieten ber Deffentlichkeit hier ein Buch, in welchem nach bem Urtheil eines zeitgenössischen Dichters ein großer Roman und ein halbes Dutzend ber besten Rovellenstoffe steden; gemacht zu werden braucht beswegen weber ber eine noch die anderen, weil die lapidare Bucht des David heß'schen Bertes solche Bersuche insgesammt erdrücken würde. Der Zeitgeschichte wird eine wichtige Duelle zugänglich gemacht und bie Liebhaber der Literatur überhaupt erhalten ein Reisterstück der Erzählungskunst und Characteristik.

Das Buch ift vor mehr als sechszig Jahren von einem seinsinnigen Büricher geschrieben worben und enthält zunächst die märchenhaft abenteuerlichen Lebensschicksale zweier merkwürdiger Menschen, Johann Caspar und Magdalene Schweizers.

Magbalene, Lavaters "liebe Schweizerin", ift nicht ganz unbe- kannt\*). Da ein blaffer Strahl Goethes auf fie gefallen ift, hat man

<sup>\*)</sup> Brgl. Im neuen Reich 1877 II, 687; ebenbaselbst 1878 I, 620—23, wo herr Dr. C. Burchardt = Burchardt ben S. 244 gedruckten Beief Lavaters veröffentlichte, und a. a. D. 745—48 "Mabeleine Schweizer" von H. Wenige. Wochen vor ihrer Bermählung traf Goethe auf seiner ersten Schweizerreise von 1775 bei Lavater in Zürich ein, wo ihn Magdalene nur slüchtig gesehen haben will. Wenigstens erzählt sie später in Paris ihrer Freundin Caroline von Wolzogen, deren Bestanntschaft sie 1802 machte, daß sie "Goethen, als er in der Schweiz war, nur einmal durch eine Thür gesehen und sich gleich in ihn verliebt

ihrem Leben nachgespürt. Sie war ein reizendes, sorgloses, originelles Wesen, phantastisch und gutmüthig, in ihrer Jugend etwas moquant, und hat sich in der Schule des Unglücks herrlich bewährt als das sanste, dulbende, aufopferungstreue Weib.

Johann Caspar Schweizer war einer ber hochherzigsten und unglücklichsten philanthropischen Schwärmer, ber nie das Gleichgewicht der Seele gesunden hat, ein Mann, bessen erhister und beständig irregeleiteter Phantasie sich Welt und Menscheit nur durch das trügerische Prisma der Poesie zeigten, der, unstät in allem, was er unternahm, an seine Geistesüberlegenheit glaubte und absichtlich die Gesahr suchte, der, unermüdlich wohlthätig und leichtgläubig, das Opser aller Schwindler und Abenteurer der alten und neuen Welt geworden ist. Weltverbesserer, Projektmacher und leider auch Kausmann, Kunstsammler, Schriftsteller und Dichter, mit unersättlichem Trieb zur Bildung, aber ohne rechte Grundlage, schwankt er, von den edelsten Absichten beseelt und doch oft vertannt und immer verlacht, stets auf der Grenze zwischen Wahnsinn und vernünstigen Thun. Ungeheuerlich war die Zahl der philosophisch

hatte, daß fie ihn nicht hatte noch einmal feben mogen, da fie eben verfprochen war." (Charlotte von Schiller und ihre Freunde II, 72). Diefer Bericht scheint nicht genau ju fein, benn 1779 besuchten Rarl August und Goethe auch bas Schweizer'iche Saus in Burich und ba wird Goethe Magdalene gesehen haben, benn Heinrich Fußli mußte ihm ihr Portrait malen (f. u. G. 21) und Goethe ließ in Rom für Magbalene eine Ropie ber fog. Cenci anfertigen. 3hr Urtheil über Goethes Bermählung in einem Brief an Guftab bon Schlabrendorf f. in bem angeführten Auffat Wentels S. 746. — Caroline von Wolzogen Schreibt a. a. D. ihrer Schwester, Fran v. Schiller, weiter: "Die Schweizern ift eine recht gute originelle Fran; fie hat eine ftarte und tiefe Ratur und hat unaussprechlich mahrend ber Revolution gelitten und erfahren." Brgl. auch Caroline v. Bolzogens lit. Rachlaß 1, 39. Magbalene fannte Wilhelm v. Wolzogen schon seit Unfang ber neunziger Jahre. - 3m Baster Rachtag von David Beg befinden fich handschriftlich: Lettres, mémoires et pensées de Madeleine Schweizer, fobann Briefe an Magbalene Schweiger geb. Beg von Berichiebenen (barunter auch Caroline v. Bolgogen). In Schlabrenborfs Rachlag im Breslauer Staatsarchiv werben wohl auch Briefe Magbalenens gu finden fein.

politischen Werke bes unverbesserlichen Träumers, aber sie blieben nur verworrene Ansänge ober bloße Ercerpte; bas Material einer von ihm geplanten "Geschichte ber Civilisation" füllte allein achtzehn dicke Quartanten: nichts von allebem ist an den Tag getreten, sondern heute versichollen und vermodert"). Sein Kraststil, nicht ohne einen genialischen Anslug, das falsche Pathos, das er direkt bei den Poeten der Sturmund Drangzeit geholt haben tönnte, wirkt konisch und rührend zugleich. Wie herzbewegend ist z. B. seine Grabschrift — es sollten Distichen sein! — in welcher er u. a. sein Dichtergärtschen spätreisend und hoch am beschneiten Parnasse liegen sieht und worin er das Selbstbekenntniß ablegt, daß er am Sonnenstrahle fror und sich am Mond die Hände zu wärmen suchte!

Geistig überspannt und von glühendem, aber unbeständigen Thätigseitstrieb ergriffen, unzufrieden mit den spießbürgerlichen Berhältnissen der Kleinstadt, ein seuriger Kopf, der heute sür neue pädagogische Ideen, morgen sür immense handelsunternehmungen schwärmt, verläßt er "mit tausend Wasten" den sichern Port der Heimat, wo der treue Buchhalter—welch ein Typus dieser redliche Diggelmann! — besorgt um seinen herrn sortsährt zu rechnen und betritt Paris zu einer Zeit, da Frantzeich am sinanziellen Ruin steht. Er traut sich die Fähigkeit zu, aus dem Abgrund Millionen zu erhaschen und dann zum Seil der Menscheit in Strömen auszugießen. Mit gewaltigen Mitteln zieht er in der französischen Hauptstadt ein und nicht lange, so stellen sie sich ein, die St. Didiers, Jeannerets, Picquets, Bremonds, und wie die schamlosen Schmeichler und schustigen Compagnons alle heißen \*\*). Sein

<sup>\*)</sup> Ein Exemplar der gedruckten Flugschrift Schweizers für Banst: "An die Hodehrwürdige Herren Presides" 2c. Julius 1790 (S. n. S. 72) ist auf der Stadtbibliothet in Zürich vorhanden. In demselben Sammelband Gal. XVIII, 1761 besinden sich and Bansts "Offene Briefe an seine Brüder und Freunde" 1790 und "Ursina Banst — L'orsa Klage an das Publikum." Angust 1790. Ueber Banst vrgl. auch Wolf, Biographien zur Kulturgesch, der Schweiz III, 396.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem Entwurf der Biographie (in Basel) liegt ein charakteristischer

prächtiges Haus wird der Sammelplatz der glänzendsten Gesellschaft; Schöngeister, Politiker, Staatsmänner gehen aus und ein. Sie alle überragt Mirabeau, Schweizers intimer Freund, der den Kaffenschlüssel von "maîtro Jacquos" (S. 54) ebenso reichlich als gewissenschaft braucht. Zu diesen Gästen des Hauses gehören Bernardin de St. Pierre, Fabre d'Eglantine, der Lustspielbichter und spätere Generalset-

Brief iber bas Treiben im Schweizer'ichen Saufe, ber von bem Maler Fiefinger aus Baris (f. 87 u. G. 94) an G. Eicher im Berg im November 1782 geschrieben murbe: "Da sebe ich - heißt es barin - manchmal bei Schweizer eine Gefellichaft von Agioteurs, die mir genau fo erscheinen als ein Saufe Aldymiften. Bedes Luftchen, das aus ben Rabineten blast, fann ben Leuten Fieberschreden ober Fieberentzundungen verursachen, je nachbem ihre Millionenhoffnungen aufgeblafen ober wieber mit Afche iberbedt werden. Und neben diefen Menschen in Sofen ein Beib, das ftille und innerlich ruhig ba fitt und barum bei feiner nachricht gittert, weil fie burch öftere Täufdungen boch gelernt hat, ganglich nichts auf ihre golbenen Berge gu bauen. Bis jett hat die Frau bei meiner fleißigen Prufung wenig verloren. Be weiter ich fortrude, besto geneigter bin ich, bie Menschen nicht einmal geradezu nach ihren Sandlungen zu ichaten. Abfichten und Umftande gehoren fo wesentlich mit bagu. Diefes gewiß nicht gemeine Beib, aufgewachsen unter einer abscheulichen (?) Mutter und einem ziemlich leichten Bater, bann verbunden mit einem ficherlich guten, talentvollen, aber boch viertöpfigten Danne, dann burch verzweifelte Krantheiten gerruttet, ben Ropf endlich verschraubt burch tolle muftische Pfaffen (?): meinft bu nicht, bas muffe alles mit in die Wage gelegt werben? Auch dem Manne tann ich manches fibergeben, was ich an andern nicht fonnte. Gewiß ift es mir, bag in feinem Ropfe phyfifche Unordnung berricht. Darum wird ihm der weise Mittelmeg beinahe emig verriegelt fein. 3mmer barüber und barunter. Darum tann ich feinen Urtheilen wohl nachgeben, aber fie felten unterschreiben. Täglich neue Projekte; auch einige in der Absicht, mir niiglich au fein. Balb ein zu errichtenbes Quartier für reifenbe beutsche Cabaliere, heut eine deutsche Buchhandlung, gestern eine Ausgabe von Parifer Runftmerkwürdigfeiten in Aupfern, vorgestern ber Anfauf eines Rittergutes und mir die Berwaltung zugedacht u. f. w. Und alles dies läßt mich fo falt, ale bie hoffnungen ber Golbtraumer feine Frau. Gewiß ift es, bag es mir febr leicht mare, den Mann in das Waffer hineinguführen, fo tief, als es mir gefiele, weil feine Augen immer aufwärts, felten auf ben Grund gerichtet finb."

retär Dantons, ber Dramatiker Chamfort, Bitaubé, ber Nebersetzer Homers und "Hermann und Dorotheas", der eble beutsche Sonderling Graf Gustav von Schlabrendorf, Georg Forster, der Weltumsegler, der Dichter Salis-Seewis, Archenholz 20.; dann die Revolutionshelden Lasagette und Dumouriez; Barnave, der unerschrockene Bertheidiger Ludwigs XIV, der verruchte Abbé d'Espagnac (Sahuguet), Bergasse, der geseierte Advosat, Mary Wollstonecrast, die Bersechterin weiblicher Rechte, Anacharsis Clook, der berüchtigte Sprecher des Menschengesschlechtes u. s. w. Biele von ihnen haben später das Schaffot bestiegen: Fabre, Barnave, Espagnac, Clook.

Run lobern bie Flammen ber Revolution auf, in welchen Schwei= ger mit ben Beften feiner Beit ben glangenben Wieberichein eines neuen Tages fieht, er bichtet Freiheitshymnen, arbeitet mit Mirabean Berfaffungsentwurfe aus, leitet bie Befestigungsarbeiten bes Montmartre, harangirt ben Pobel mit Freiheitsreben, wird Jafobiner und Gansculotte, bleibt aber babei ftets ber grundehrliche Theoretifer. tommt auch er zur Befinnung; mit Abscheu wendet er fich von ben blutigen Mannern bes Schredens und von ber Anarchie ber frechen Bobelherrichaft weg. Schweizer wird in ben Plan zur Befreiung Ludwigs XVI. eingeweißt, er verftedt bie biezu gefüllte Raffe in feinem Saus und macht fich immer verbächtiger. Er wird Beuge ber Gräuelfcenen vom 10. Muguft 1792 und rettet ben verschont gebliebenen Ueberreft feiner gefange= nen Landsleute von ber Schweizergarbe mit Gefahr bes eignen Lebens. Die Revolution und treulose Genoffen haben ihn finanziell bereits zu Grunde gerichtet; im Drang ber Beltbegebenheiten hat er faum Beit, feine Lage zu überbenten. Magbalene aber, im Blude läffig und bequem, entwidelt nunmehr ungeahnte Seelentraft. Sie bringt in bie Gefängniffe gur Befreiung Unschulbiger, magt fich fogar in bie Soble bes Tigers und Robespierre läßt fie feines mächtigen Schutes verfichern und - welch ein poetisches Motiv! - nächtlicher Beile begibt fie fich auf ben Breveplatz und gahlt bie Stufen ber Buillotine, um nicht gu wanten, wenn die Reihe an fie fommt. Wie naiv - ergreifend ift ihr Brief an Beinrich Fügli (S. 93) mit feinen unbewußt wirtsamen Ueber=

gängen von tragischen zu komischen Schilberungen! Der wankelmüthige Schweizer läßt sich vom Wohlsahrtsausschuß als Wertzeug ber revolutionären Propaganda nach der Schweiz senden. "Zürichs sorgenvollster Bürger" verläßt mit der rothen Freiheitsmütze stolzen Hauptes Paris und glaubt, für die größte Republik nunmehr die geträumte Thätigkeit entwickeln zu können. Aber in der Heimat wird er vollends für einen Narren und Don Quirote erklärt").

Nach Robespierres Sturz wird er Mitglied ber Agentschaft, welche für bie frangofische Regierung großartige Geschäfte in Amerita beforgen, Lebensmittel und Flottenbeburfniffe einfaufen und zugleich bie Summen in Empfang nehmen foll, die Frankreich Amerika im Unabhängigkeits= frieg vorgestredt hat. Im Grunde genommen foll Schweizer, auf beffen unerschütterliche Reblichfeit ber Finanzminister baut, nur diesen lettern bereichern: jener aber hofft, in ber neuen Belt feine philanthropifchen Plane endlich verwirklichen zu konnen. Aber von vorn herein ift er von bem verbrecherischen Mitagenten Swan verrathen. Die Agentichaft verfügt über riefige Crebite (23 Millionen Franken). Swan, um feinem Benoffen einen Borfprung abzugewinnen und die Geschäfte in Umerifa an fich zu reißen, überläßt biefem zur Ueberfahrt ein altes gebrechliches Fahrzeug. Und nun vergegenwärtige man fich die grandiose Scene! Das elende Schiff, mit Roftbarfeiten, Golb = und Gilberftan= gen, Tafelgerath, Gemalben und anbern Luxusgegenständen ber tonig= lichen Familie und bes geflüchteten Abels überlaben — all bas foll in Amerita verfauft werben - fticht bei ber ichlechteften Jahreszeit in bie See. Die Winterfturme brechen los. Der "Suffolt" broht aus ben Fugen zu gehen, bas Steuer zerbricht und bas Fahrzeug ift mehrmals in Gefahr zu icheitern. Die garte Magbalene, welche bas ungewiffe Schidfal ihres angebeteten Mannes theilen will, liegt tobtfrant hinter einem groben Bretterverichlag. Jeben Augenblick fann unter ber roben trunfenen Schiffsmannschaft, welche nach ben schweren Silbertonnen

<sup>\*)</sup> Brgl. auch F. v. Wyg, Leben der beiden Zürcherischen Bürgermeifter David Wyg I, 106 f.

lüstern ist, die Emeute ausbrechen. Rach einem Monat wird ber "Sussoll" nach Brest verschlagen und Magdalene hier nach unendlichen Leiden an's Land gebracht. Die treue Frau muß sich vom Gatten trennen. Schweizer aber macht während der ganzen Reise Berse!

In Amerita fieht er fich auf bem Puntt, wo er feinen Bohlftand wieber herstellen tann. Er hat die beste Absicht bazu, allein er vertanbelt seine Zeit, verfehrt mit Dichtern und Gelehrten und ftubirt Land und Leute. Enblich bentt er an fein Glud, tauft ungeheure ganber= ftreden, aber bloß auf bem Papier mit ben unbestimmtesten Grenzen ("bei zwei Pappeln beginnend und ungefahr 6 Meilen von ber Mündung ber fleinen Kriegsbucht endigenb"), finnt auf Fauftische Rolonisations= projette, will ein zweites Philabelphia aufführen und einen platonischen Staat mit allgemeiner Tolerang, Gutergemeinschaft und Stimmrecht ber Frauen grunben. Dann arbeitet er an bem Sauptwert feines Lebens, ber Kritif ber "Civilsation", welches "fein Dasein rechtfertigen foll" und verträumt feche Jahre. Inzwischen wird ber Betrüger Swan mit ben Geschäften ber Agentur und ben Millionen fertig, er rettet seinen Gewinn über bas Meer, ohne mit bem Theilhaber abzurechnen. Schweizer lagt feinen Schuldner gieben und muß ichlieflich, von allem entblost, bas Reifegelb zur Beimfahrt entlehnen, nachbem er feine ganbertitel in ben Sänben ber burchtriebenen Frau Swans zurückgelaffen. In Paris harrt seiner fein treues Beib, aber auch berjenige, bem er fich mit ber Salfte bes Gewinnes verschrieben. Singehalten und auf's Blut gemartert von einem raffinirten faltblutigen Bojewicht, welcher ihm die Rleinigfeit von brei Millionen ichulbet, welcher es aber porgieht, fein ganges übriges Leben im Schuldgefängniß zuzubringen, wird Schweizer bas Opfer ftets erneuter Bubenftude. Bon Abvocaten und Bucherern ganglich ausgeraubt, in Schulben gerathen, an Leib und Seele gebrochen, gibt er feine letten Berthtitel preis. Böllig verftort brutet er über feinem Bert. Gelbst Magbalene magt es nicht mehr, ben Unglücklichen burch unnöthiges Reben in ben tieffinnigen Mebitationen seiner letten Augenblide zu unterbrechen. Erschütternd zugleich und versöhnend wirft ber Ausgang biefes eblen Menfchenlebens.

Alles, was in Beziehung zu bem Schweizer'schen Spepaar steht, ist mit einem romanhaft abenteuerlichen Schimmer übergoffen. Man lese bie Geschichte bieses Swan und seiner Frau, ber Magb Victoire Beauchard, ber Babette Bansi u. s. f.

Und nun gum Berfaffer bes mertwürdigen Buches.

Ms einunbsiebenzigjähriger Greis schritt Davi b Heß\*) an seine Selbstbiographie (abgebruckt im Zürcher Taschenbuche auf bas Jahr 1882 burch E. Usteri=Pestalozzi S. 1 — 116), aber ber Tob hat ihm die unermübliche Feber aus der Hand genommen, bevor er dazu kam, die Geschichte bes eigenen Lebens in seiner angenehmen Weise zu erzählen. Was er uns dietet, beschränkt sich außer einigen Jügen aus seiner Kindheit lediglich auf die merkwürdigen Erlebnisse seiner Großeltern und Eltern.

"Einunbsiebenzig Jahre — so hebt er ben ernsten Rücklick auf bie zurückgelegte Bahn an — sind verstossen, seit ich die Pilgersahrt meines Lebens angetreten und sortgesetzt, unter wechselnden Einflüssen, bald bewußtlos sortgeschoben, bald mit Bewußtsein die eigene Richtung behauptend, je nachdem die äußern Berhältnisse oder der eigene Wille vorherrschten, und ich bin nun näher und immer näher an das User gelangt, wo der dunkte Strom vorüber rollt, der zwei Welten trennt: die diesseits sichtbare von der jenseits, dem sterdlichen Auge noch mit einem undurchvinglichen Nebelvorhang verhüllten. Mübe von der langen Wallsahrt seize ich mich auf einen der bemoosten Grenzsteine, harre ruhig, dis der nimmer ausbleibende Fährmann mit seinem unadweis-

<sup>\*)</sup> Ueber David Heß handelt ein Neines nach allen Seiten wohl orientirendes Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich für das Jahr 1844.

13. S. (von Dr. Meher-Ochsner). Brgl. auch Gerold Meher von Knonau in der allg. dentschen Biographie. — Die nachfolgende Stizze ist nach dem ungemein reichhaltigen Baster und Züricher Nachlaß entworsen. Ich bin den Nachtommen von D. Heß, Frau Professor Marie Steffensensundhardt in Basel, namentlich Herrn Dr. E. Burchardt-Burchhardt in Basel und herrn Heinrich Finster in Zürich, die mir den gesammten Nachlaß mit der größten Liebenswürdigkeit zugänglich machten, zum schönften Dant verpstichtet.

baren Rachen gu ber mir bestimmten Stunde tommt, mich einzunehmen und hinüberzusegen und blide gebantenvoll auf bie gurudgelegte Bahn. Bu foldem Rudblid in unwiederbringliche Bergangenheit gefellt fich meift ein Befühl von Behmuth und boch - wie burfte ich flagen? Burbe ich nicht vor fo viel taufend andern und Beffern begunftigt mit mancher= lei Gutern und Vorzugen und, wenn mich meine Lebensbahn auch oft burch buftere Zeiten schwerer Prufung führte, überwog nicht immer bas Bute bie mir auferlegten Entbehrungen und Leiben? - - Mein Leben fiel in eine bewegte, hochft mertwurdige Beit, wo in treisender Gahrung alle äußern und innern Formen ber alten Welt zusammenbrachen und immer wechselnde Beftaltungen auftauchten, die noch lange keinen festen Grund und Boben finden werben. Meiner eigenthümlichen Natur nach war ich nicht geschaffen, in biefes rege Getriebe mit einzugreifen und, nur felten und unwillfürlich hineingezogen, blieb ich bloß ein paffi= ver, wenn auch nicht immer ruhiger Buschauer. Ich lebte mehr in meiner innern Traumwelt, als in ber außern und geschichtlich wirklichen: aber Menschen aller Art zu beobachten und mich ben vorzüglichen anzuschlie= Ben, war meine angeborne Reigung. Dem Umgange mit ben lettern verbanke ich allein die geringe mir zu Theil gewordene Bilbung. Außer= gewöhnliche Schicffale hatte ich feine und wenn ich jetzt, nachbem eine mit ebeln Gemuthsarten ausgeftattete Lebensgefährtin und alle meine nähern Freunde mir vorangegangen, zu meiner Unterhaltung in ein= famen Stunden Erinnerungen aus meinem Leben aufschreibe, fo werben es blog Bruchftude fein, Andeutungen über bie Entwidelung meiner Perfonlichfeit und über meine Berhaltniffe, Rotigen über erlebte Ereigniffe, Schilberung von Menichen und Anefboten: leichte Blätter, wie fie ber Berbstwind von ben Baumen weht und bie auf ben Titel "Dentmurbigfeiten" feinen Unfpruch machen burfen."

Die Familie Ses in Zürich, von einem aus Reutlingen eingewanderten Sans Schmid, genannt heß, abstammend, leistete der Stadt seit dem Ansang des 17. Jahrhunderts wesentliche Dienste durch Einführung der ersten regelmäßigen Postverbindung zwischen Lyon und Zürich, die sich allmählig über Frankreich, Italien und Deutschland ausdehnteDieses Privatunternehmen wurde später bis 1798 bem tausmännischen Direktorium in Zürich abgetreten und durch mehrere Generationen hinzburch bekleibete stets ein heß die Stelle eines Postbirektors, so der Großzvater und dann der Oheim unseres David heß.

Dieser Dheim Johann Jakob Heß war ein Hauptkauz. Wenn er etwa — so erzählt ber Resse — in Postangelegenheiten in fremben Ländern reiste, so trug er einen obscuren Orden ("de la parkaite amitié") und als einst auf dem Postwagen eine Baarsendung von 8000 Gulden zur Weiterbeförderung anlangte, ließ er sich vom Stadthauptmann bei einbrechender Dämmerung eine Schildwache vor die Hausthüre stellen, was dei den Borübergehenden die sonderbarsten Bermuthungen erregte. Er zeigte sich gern in seiner schön gepuderten Beutelperücke, den atlassene Chapeaubas unter dem Arm, in seinem Aleide, gewöhnlich von der zarten Farbe der Bohnenblüthe, schwarzseidenen Beinkleidern und Strümpsen, glänzenden Schallen auf den Schuhen, das spanische Rohr mit goldenem Knopf in der Hand. Eine Lochter dieses Postbirettors Johann Jasob Deß war Wagbalene Schweizer.

Sein jüngerer zweiter Bruber, ber Prosessor, Kanonikus und Stiftsverwalter Caspar heß war kein minderes Driginal, witzig, belesen, neugierig, ber in seiner krausen Bücherei namentlich literarischen Brieswechseln und Memoiren, speciell der standalösen Chronik in denselben, nachhieng\*) und täglich bei Ankunst und Abgang der Posten durch die hinterthüre seiner Wohnung nach dem väterlichen Posthause "zum Schäppeli" (an der Münstergasse vrgl. S. Bögelin, das alte Zürich 2. Ausl. S. 397) eilte und unter dem Borwand, dem Bruder Direktor bei der Sonderung der Briese behilstlich zu sein, sämmtliche für die Gelehrten seiner Baterstadt angekommenen oder von ihnen ausgegebenen Briese untersuchte, um zu erfahren, mit wem sie korrespondirten, wobei er — so vermuthet der Resse — wohl manchmal mit dem Finger, um hineinguden zu können, etwas nachgeholsen haben mag. Dann kehrte

<sup>\*)</sup> Er ift berselbe Propst Heß, ber seiner Zeit bem Baden'schen Hoferath Ring in Freiburg bie Züricher Materialien zu bessen "Brentopf" geliefert hat. Brgl. mein glüchaftes Schiff S. 17 f.

er wieber heim, feste die gewöhnlich zerzauste Atel auf ben Perückenstock und die alte Pubelmütze auf ben Kopf, schlüpfte in Schlafrock und
Schlursen, las ober schrieb schnell etwas nieder und nach Verfluß einer ganzen ober halben Stunde kleidete er sich ebenso flink von neuem um
und wiederholte jenes Manöver in beharrlichem Bechsel.

Beibe Brüber waren Bobmerschüler gewesen, sie hatten Klopstock, Wieland, E. v. Kleist, Goethe persönlich kennen gelernt und waren barauf erpicht, andere berühmte Schriftsteller und Gelehrte bei beren Durchreise burch Zürich zu sehen.

Bu bes Onkel Stiftsverwalters Sonderbarkeiten gehörte sein unerflärlicher Zug zu neugebornen Kindern. Mittwoch und Sonnabends, an den üblichen Tauftagen, pflegte er sich vor die verschiedenen Kirchen der Stadt zu stellen und zu warten, die nan ein Kleines daherbrachte. So wie die Hebamme näher kam, stellte und grüßte er sie freundlich, fragte, wem das Kind gehöre und welchen Namen es bekommen solle, ließ sich das Tuch wegheben, schaute das kleine Wesen mit dem Ausdruck des Wohlwollens an, gab ihm einen Kuß und entließ dann den Täussling wieder. Diese seine absonderliche Liebhaberei trug dem Onkel den Namen "Kindliprosessen" ein. — Wit den verschiedenen Kollegien, der er am Carolinum zu lesen hatte, nahm er es so genau nicht, sondern tischte gewöhnlich nur altbackene oder ausgewärmte Brocken auf. Dagegen betrieb er die Berwaltung des Stiftsvermögens mit Eiser und Sachkenntniß und förderte auch seine Privatötonomie, ohne im geringsten karg zu sein.

Der britte und jüngste dieser Brüder war Hans Rubolf heß (1731—1800), der Bater von David heß, und aus seinerm Stosse gesbildet als die andern. Früh bezeigte er gute Anlagen, sand Geschmad an der klassischen Literatur und zeichnete artig. Zu den Gespielen seiner Jugend gehörte Salomon Gesener. Auf Bunsch des Baters trat er in hollänzbische Dienste und erhielt eine Lieutenantsstelle im Leibregiment des Prinzen Bilhelm IV. von Oranien. Während eines Urlaubs lernte er ein Fräulein Martha Büngier de la Lour, die Lochter eines Bergwertbestigers aus den Pyrenäen, welche sich in Zürich von einem hüstz

übel heilen ließ, tennen. Ihr Bater stammte aus St. Gallen und betrieb in einem einsamen bastischen Bergthal St. Etienne (in Baigorry) ein großartiges Buttenwert. Dieser seltene Mann, welcher eine Zeit lang in nahem perfönlichen Verhältniß zu Rönig Stanislaus Lesczinski geftanben, war nach ausgebehnten hanbelsgeschäften von Amsterbam nach Paris gefommen und hatte bort unter Lubwig XV. ben Plan zu einem großen tonigliden Inftitut zur Erziehung junger französischer Ebelleute entwor= Der herzog von Bourbon war sein Gönner; nach bem Sturz besselben führte er bie geheimen Unterhandlungen mit Stanislaus Lesczinski, entgieng aber mit Inapper Noth ben Nachstellungen bes Carbinals Fleury. Nach wechselvollen Schicksalen war la Tour mit deutschen Bergleuten nach ber spanischen Grenze gezogen und hatte in Baigorry ein einst von ben Römern betriebenes Bergwert wieber aufgebedt, eine königliche Conceffion, sowie bas Recht, Billon=Munzen zu pragen, erhalten und fich bebeu= tenbe Reichthumer erworben. Mit ber Tochter biefes mertwurdigen Mannes vermählte fich 5. R. Sek im Jahr 1759. Schon bas Jahr barauf starb ber eble La Lour. Beg und ein zweiter Schwiegersohn erbten bas Bergwert. Jener sah fich genöthigt, mit seiner jungen zarten Gat= tin nach Baigorry zu ziehen und überzeugte fich balb, baß eine Liquibation ber Aupferwerke unter ben obwaltenben Umftanben bas beste war, indem sich der Ertrag berselben mit jedem Jahr verminderte und ber Miteigenthümer sich immer schwieriger erwies. Nach langwierigen Berhandlungen fam ein Trennungsaft zu Stande und Bater beg tehrte im Sommer 1767 mit seiner kleinen Kamilie in die Beimatstadt Zurich zurud. in beren Nabe er fich ein stattliches Landaut, ben Bedenhof, erworben hatte.

Die lange und beschwerliche Heimreise wurde Ansangs Mai angetreten. "Wein Bater schrich seinem Bruber Caspax, er werde mit seiner Gesellschaft ohne Zweisel für eine Gruppe wandernder Comödianten gehalten werden und in der That mag der Zug abenteuerlich genug auszgeschen haben. Es war ein großer Wagen nebst einer geräumigen Calcsche ersorderlich, sämmtliche Reisende (7 an der Zahl) auszunehmen. Ein Asse angekettet auf der himmelbecke des Wagens, auf der Calesche

in feinem Rafig ein Papagei, und ein leichtfufiges Windipiel fuchte fich feinen Blat balb in bem einen, balb in bem anbern Suhrwert. Bum letten Male hatte mein Bater von bem Recht Gebrauch gemacht, fich eigenhandig für fich felbft und feine Begleiter einen Reifepaf auszustellen und benfelben mit bem toniglichen Bappen zu befiegeln. - - Schon in ben erften Tagen flaubte ber Affe gum Beitvertreib alle Ragel bes Bagenhimmels, einen nach bem andern, heraus; biefer mußte wieber ausgebeffert, ber Affe aber, beffen nedische Streiche meinem Bater fonft manchen Spaß gemacht, gurudgelaffen werben. Bei jebem Salt fuchte bas niebliche Windspiel bas Beite, es bauerte immer lange, bis es aufgefunden und eingefangen war, baber mußte auch biefes unterwegs verichenft werben. Rur bas Reitpferd bes Bebienten und ber Papagei hiel= ten aus. Es war ichabe, bag nicht wenigftens auch ber Affe mitge= bracht werben fonnte; er hatte bem Zuricherpublitum Stoff gur Unterhaltung geliefert und beffen Reugier jum Theil auf fich und von meinen Eltern abgelenft."

Der Bedenhof, in der Gemeinde Unterstraß gelegen, ift heute noch, obschon ihm die neuere Zeit hart mitgespielt hat, eine der schönsten Besitzungen in der Umgebung von Zürich. Bon der weitausschauenden, von mächtigen Bäumen beschatteten Terrasse beherrscht das Auge zugleich das Limmatthal und die Aussicht auf Stadt, See und Hochgebirge. 1740 hatte ein Junker Grebel das stattliche Hauptgebäude aufführen lassen, die nunmehr verschwundene Kastanienallee wurde angelegt und das ganze Gut im damaligen französischen Geschmack mit Küchenund Blumengärten, Springbrunnen, Pavillons und vielen Laubgängen mit hohen Taxuswänden, die einst der junge Goethe durchstürmt hat, umgestaltet.

hier wurde dem Bater heß und seiner geliebten Martha am 29. November 1770 ein zweiter Sohn geboren, unser David heß, ein schwaches Bürmlein, welches viel Pslege und Schonung bedurfte und dessen wahrscheinlich daszenige der Mutter verfürzte, die fünf Jahre später an einem Brustleiden starb. Der Bater versant über den unersetzlichen Berlust in tiesen Gram und sebte in gänzlicher Abgeschiedenheit und vers

büsterter Stimmung bahin. Mit einem wilben Schwesterchen wurde ber etwas verhätschelte "Döveli" einer sog. Schulbase überantwortet, die täglich einige Stunden in den Beckenbos herausgewatschelt kam und den Kindern dürstigen Unterricht ertheilte. Ein überwiegender Hang zur Träumerei und melancholischer Abspannung zeigte sich schon früh bei dem "zahmen und passiven Büblein", das selten unter seinesgleichen kam oder bei dessen Erscheinen auf der Straße die Knaben die Köpse zusammensteckten und kichernd auf den seidenen, gepuberten Prinzen beuteten.

Später kam noch ein verwahrloster Schulmeister in's Haus, welcher ben Schreibunterricht gab und bem, um ihn in guter Laune zu erhalten, jedesmal eine große Flasche Gesindewein vorgesetzt wurde und dann entstand zwischen Lehrer und Schüler ein ebler Wettstreit, wer von beiden zuerst fertig sei: jener mit der Flasche, dieser mit dem hingesubelten Dittate. Aus den biblischen Erzählungen, die den Kindern als Lesebuch dienten, erhielt David den ersten poetischen Eindruck durch das darin enthaltene Lied von Lavater auf Sauls und Jonathans Tod:

"Auf diesen Höhen lagen sie, Entstellt, verkannt, im Stanb Gilboa! — Helden waren sie, Sind jest des Todes Raub,"

welches ihn zu Thränen rührte. Die Anlage zu Melancholie war väterliches Erbtheil. Jeben Augenblick bereit, in Thränen auszubrechen, diente er der alten Haushälterin Marguerite Perüsset, der es lustig vorfam, daß ein so kleines Büblein schon melancholisch sein wollte, zum ewigen Gelächter.

Ein ftarles religiöses Gefühl entwicklte sich frühzeitig. In ber Einsamkeit führte ihn sein hang zur Poesie, Musik und zu ben bilbenben Künsten. Der eigentliche Unterricht blieb vor wie nach bürftig. In ber Musik bagegen hatte er an Brüning einen tresslichen Lehrer und im Beichnen erhielt er die Schule heinrich Freudweilers (gest. 1795).

Schon vom fünfzehnten Jahre an schrieb er eine Menge fruchtloser Reimereien nieder (im Baster Nachlaß in acht Bänden erhalten), bildete sich auf's eifrigste selbst aus, hörte und las unablässig und gab sich von einem redlichen Thun in genauen Tagebüchern Rechenschaft. Seine

ganze Bildung verdankte er sich selber und dem spätern Umgang mit ausgezeichneten Menschen, nicht der Schule, welche ihm nichts oder wenig genug bot. Die zeitgenössische deutsche Literatur versolgte er, soweit sie in seine Abgeschiedenheit drang, mit siederhafter Spannung. Goethes erste Werke blieden von nachhaltigen Eindruck. 1786 schried er eine Nachahmung des "Werther," "die letzten Tage des jungen Olsdan", einen Roman, der von der Liedschaft eines Barons mit einem unersahrenen Mädchen handelte. Weil das Ding "zu elend" war, wurde es später vernichtet. Lavaters Einflutz, mit dessen sein und scharf gezeichneter Gesichtsbildung diesenige von David des besonders in der Jugend überraschende Aehnlichteit zeigte"), konnte nicht ausbleiben. Ebensowenig derzenige der Gespnerschen Schule. Bald sollte das gesährsliche Stilleben auf unsanste Weise unterbrochen werden.

Denn hart traf ben siebenzehnjährigen Jüngling 1787 die väterliche Berfügung, daß er sich dem Militärstand widmen und in hollandische Dienste eintreten müsse. David heß hat diese neun Jahre verlorner Jugend, die er einer fremden Sache nutslos aufgeopsert hat,
immerdar als das Unglück seines Lebens beklagt. Aber er fügte sich dem
Bunsche des Baters, der ja selbst vor mehr als dreißig Jahren in holland
gedient hatte und in einer solchen Stellung eine standesgemäße Bersorgung
für den Sohn erblicke zu einer Zeit, da in Zürich der Handel noch als
unsichere und nicht ganz vollgewichtige Beschäftigung angesehen wurde.
Es ist die alte Geschichte von den Stieseln (Kleine Gemählde S. 1):

"Die Stiesel paßten mir recht gut, Du tannst auf's Wort mir glanben! Ich schritt barin durch alle Welt Gar leicht und sehr behaglich. Drum als ich hier in sichern Port Mich still zurückgezogen, Hob ich sie auf, um einst damit Dich zu beschenken. Ziehe

<sup>\*)</sup> Nach seinem Tod trat dieselbe auf's neue hervor. Das Porträt von Baul Deschwanden, in zwei Stichen von J. H. Meher und Merz verbreitet, gibt die milben, wohlwollenden Züge von D. Heß in bester Weise wieder. Deß, J. E. Schweizer.

#### XVIII

Getroft, mm ift es Zeit, fie an Und geh' und freue dich, wie ich, Der Welt und beines Lebens!" -So fprach zu feinem Göhnlein fein Ein Mann von Belt und Stanbe, Indeß er feinem lieben Rind, Das grämliche Gefichter ichnitt, Die Stiefel an bie Beine fcob, Die er ehmals getragen. S' war gut gemeint. Allein ber Sohn, Bas leicht fich läßt begreifen — Der hatte einen andern Fuß Und andre Bein' und Waden. Kaum war er an bem erften Tog Ein wenig ausgegangen, So rief er: "Bater! Jemine! Wie briiden eure Stiefel mich! Mein Ruf fängt an ju fcwellen Und vorn find fie mir viel zu turz Und hinten an ber Ferse reibt Der eine mir icon Blafen!" -"Bas — fprach ber Bater — Kinberei'n! Die Stiefel find vortrefflich. Des Königs Schufter in Paris hat felber fie verfertigt. Sie paßten fünfzehn Jahre mir Und ergo müffen fie auch bir, Beil du mein Sohn bift, paffen!" -

Der holländische Fremdendienst hatte für die Schweiz niemals die Bebeutung, wie z. B. der französische \*). Doch bildete er im vorigen Jahrhundert ein nicht unwesentliches Moment in den resormirten Kantonen und besonders von Zürich und Bern aus wurde der Dienst in der durch Religion und Politik verbundenen Schwesterrepublik mit Borliebe gesucht. So standen im Jahr 1787 9800 Schweizer in holländischen Regimentern (14,000 in französischen). Der Ansang dieses Dienstwershältnisses geht auf das letzte Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zurück,

<sup>\*)</sup> Ich folge hier einer handschriftlichen Sligge, die Hr. Dr. C. Burdhardt-Burchardt aus den Briefen von David Deß zusammengestellt hat.

als die reformirten Orte der Schweiz, durch das hochmüthige Benehmen Ludwigs XIV. verlegt, sich von Frankreich abwandten und der durch Wilhelm von Oranien geleiteten Politik der protestantischen Seemächte sich näherten. Der holländische Kriegsdienst galt im allgemeinen sür sollder, als der französische, nicht bloß in pekuniärer, sondern auch in moralischer hinsicht. Wie überall zeichneten sich auch in Holland die Schweizersöldner durch ihre Tapserkeit aus. Im Erbsolgekrieg trugen sie unter Warlborough und dem Prinzen von Oranien rühmlich zu den Siegen von Höchstedt, Oudenarde und hauptsächlich von Malplaquet bei. Die 9800 Mann, welche der Republik 1787 dienten, bestanden aus einem Garderegiment von 800 Mann und 5 Regimentern zu 1800 Mann. Das Garderegiment, 1748—49 gebildet, enthielt zwei Bataillone oder 8 Compagnien und war dem Erbstatthalter als Garde beigegeben und durch höhern Kang und Sold vor den übrigen Corps ausgezeichnet.

In die Züricher Compagnie dieser Garde, in welcher nur regimentsstätige Bürger der Stadt Zürich Offiziersstellen bekleiden konnten, — Inhaber der Compagnie war der Oberst Fr. Ludw. Heß aus Zürich — trat nun David Heß als Fähndrich ein. Sein (fast durchgängig französsisch geschriebener) Brieswechsel mit dem Bater aus dieser dewegten Zeit, in der er ziemlich rasch dies zum ersten Lieutenant mit Hauptmannsrang stieg, gibt uns eine regelmäßig fortlausende Darstellung seiner Erlebnisse. Seine Ankunft im Haag siel in die unruhige Epoche, da die oranische und die patriotische Partei sich hestig bekämpsten. Nach Beilegung dieser Wirren durch den Einmarsch der Preußen solzte eine verhältnißmäßig ruhige Zeit, in welcher nur das einförmige Garnisonleben, "des Dienstes immer gleichgestellte Uhr" den Soldaten beschäftigte. Heß hatte Muße, vorläusig auf die "Grabschrift eines Schweizerossiziers in holländischen Diensten nebst einem Berzeichniß seiner Thaten" zu sinnen:

"Er zog die Wache auf und ab Und exerzirte bas; Run liegt er tief im fühlen Grab Und liber ihm wächst Gras\*)."

<sup>\*)</sup> Rleine Gemählbe G. 104.

Die großen Ereignisse in Frankreich und dem benachbarten Bra= bant hatten für die Niederlande noch teine biretten Folgen und er konnte ben Winter 1790—91 ruhig auf Urlaub in ber Schweiz zubringen. Aber nach ber Eroberung Belgiens tam die Reihe auch an Holland. Schon im Februar 1793 mußte ein Theil ber Schweizer Barbe ben Saag verlaffen. David heft blieb beim Depot zurud, erhielt aber im Juni zu seiner großen Genugthuung ben Auftrag, ber hollanbischen Armee bei Lournay zwei Compagnien Grenadiere zuzuführen. Der Ausgang bes unter guten Auspizien unternommenen Feldzuges war fein aunstiger: boch hatte bek bie längst erwunschte Gelegenheit, bei Menin und bei Maubeuge in's Feuer zu tommen und ben Krieg tennen zu Im November wurden die Winterquartiere bezogen und die Garben kehrten nach bem Haag zurud. Im nächsten Jahre 1794 hatte bas Schweizer Garberegiment ein Felbbataillon zu stellen: ber Reft und barunter auch heß - blieb im haag. Der neue Keldzug hatte feinen beffern Erfola. Die Muthlosigseit der Truppen nahm über= hand und ber allgemeine Wunsch gieng nach Frieden. Während die Unterhandlungen über benselben im Gang waren, erhielt Bichegru im Dezember vom Wohlfahrtsausichuß ben Befehl zum Angriff. Im Januar 1795 setzten die Franzosen über die Waal, die Engländer zogen ab, der Erbstatthalter schiffte fich nach England ein und schon am 20. Januar hielt Vichegru seinen Einzug in Amsterdam und die batavische Republik wurde aufgerichtet.

Die Lage ber Schweizerregimenter war nach ber Eroberung bes Landes teine beneidenswerthe. Sie wird in einem (französischen) Brief von David Heft an ben Bater ungesähr so geschildert: "die Kapitulation, welche Holland mit Frankreich abschloß, machte uns zu Kriegsgesangenen und als solche leisteten wir am 22. Januar dem General Moreau den Eid, nicht mehr gegen die französischen Truppen dienen zu wollen, dis wir ausgewechselt wären, Mann gegen Mann und Grad gegen Grad, oder dis ein anderes Absommen getrossen würde. Beim Einzug der Franzosen herrschte hier tiese Riedergeschlagenheit, besonders, als es sich darum handelte, sie bei der Bürgerschaft einzuguartieren. Da diesenis

gen Baufer, mo hollanbische ober Schweizeroffiziere wohnten, frei waren, famen die Sauseigenthümer, welche uns sonst Wohnung mit schwerem Gelbe bezahlen laffen, schaarenweise mit ber Bitte zu uns, gratis bei ihnen logiren zu wollen. Satte ich hiervon Gebrauch machen mögen, mir waren ein halbes Dugend gute Quartiere zur freien Auswahl ge= ftanden." Es folgt bann eine Schilberung ber politischen Beranberun= gen in ber Proving Holland nach französischem Muster und ber Requifitionen und Contributionen zum besten ber ganz entblößten französischen Armee, sowie ein Lob ber verhaltnigmäßig guten Aufführung ber Sieger — Dant Pichegru, ber fich besonders gegen die Schweizer Truppen sehr zuvorkommend erwies. Daß die weitere Existenz der lettern in Frage gestellt war, sah Heß gleich ein. "Ich glaube zwar nicht, daß bie Rebe bavon sein wirb, bie Schweizer Brigabe gang zu entlaffen, ba man in ben beiden Feldzügen eingesehen hat, daß fie bie aufgewandten Rosten wohl werth ist. Aber man wird fie auf gleichen Fuß mit ben wohlfeileren nationalen Regimentern zu setzen suchen; bief murbe ben Dienst für immer ruiniren und bie Salfte jum Abschied nöthigen. - -Besonders unser Garberegiment, mit höherem Solb, höherem Rang und ausschließlichen Privilegien läuft die Gefahr einer gründlichen Beranderung und bereits soll unter ber hand bavon gesprochen werben. — Wenn man uns auch alle unsere Borrechte hinsichtlich Rang, Sold und Gerichtsbarkeit läßt, so gibt es in unsern Kapitulationen einen sehr beftimmten Artifel, ber uns verpflichtet, nicht gegen England zu fampfen und boch sehen wir wahrscheinlich bem Befehl entgegen, gerade gegen biefe Macht Krieg führen zu muffen, ba bie Allirten taum Solland in Bute ben Frangofen überlaffen werben. Go murbe man einen wefent= lichen Artikel biefer Rapitulation umfturzen und uns zubem eine erniedrigende Rolle spielen laffen, wenn wir - mas gewiß tein ehren= werther Offizier thut — ohne Unterschied gegen jedermann bienen muß= Es ift baber wesentlich für uns, bag man in ber Schweiz ben ganzen Umfang biefer schwierigen Lage kennt." David hek legte bem Bater ein selbstverfaßtes Memorial bei, worin er alles turz zusammengestellt hatte, was ben Gesichtspunkt, unter welchem bie ganze Lage ber

schweizerischen Regimenter zu betrachten fei. Har machen tonnte. Der General Def billige im allgemeinen biefes Aftenftud und ber Berner Dberft Grafenrieb habe basselbe bem Bericht an feine Lanbesregierung beige-"In allem, mas ich bier fage, leitet mich feineswegs ber perfonliche Bortheil, ba ich um meinen Unterhalt nicht beforgt zu fein brauche. Aber feit bem Kriege, in welchem fich die Tapferfeit und tüchtige Ge= finnung unserer Truppen auf wirklich ehrenwerthe Beise entwickelt und bezeugt hat, liegt mir bas Intereffe bes Regimentes mahrhaft am Ber= zen und ohne beshalb ben Dienft zu lieben, ber von Tag zu Tag wiber= wartiger wird, wunsche ich bas Schidfal ber Braven in biefer Rrife gu theilen, ausgenommen, wenn wir gegen die Allirten zu Kelbe ziehen mußten, ohne daß die Regierungen unferer Kantone es hindern könnten ober wollten; benn bann murbe ich auf die eine ober andere Beife loszutommen fuchen und eines ichonen Morgens bei Euch in ber Schweiz erscheinen. Das Serz blutet mir, wenn ich so viele unserer alten Unter= offiziere, fo viele jungen Leute ohne Bermogen und ohne Erwerbsmittel in Gefahr febe, ihren Lebensunterhalt zu verlieren." Die Generalftaaten erließen im Februar 1795 eine Proflamation an die hollandische Armee, wodurch biefe von bem Eid gegen ben Erbstatthalter entbunden Jebem Solbaten follte für bie Bufunft bie Erlangung ber boch= ften Offigiersftellen möglich fein. Da bieje Proflamation, bie auch ben Schweizern verlesen werben follte, in mehreren Bunften ben Rapitula= tionen zuwider lautete, wurden erft bie Rantone in Anfrage gesett. Unterbeffen begann es in ber Barbe bereits zu gahren, namentlich bie welfchen Schweizer trugen offen ihre Sympathien für bie Frangofen gur Schau und zeigten fich gegen bie Offiziere wiberspenftig. Unter biefen berrichte nur eine Stimme, ber Bunich, auf ehrenhafte Beife von ben Rantonen heimberufen zu werben. Der Schweizer General beauftragte David Def im Marg 1795, ein zweites Attenftud über bie Lage gu ichreiben. Die Truppen murben unter frangöfischen Dberbefehl geftellt, alle trugen die nationale Karbe und die Revolutionsabzeichen. bachte täglich an ben Abschied, allein er hielt es für seine Pflicht, bas

Loos seiner Gefährten zu theilen, immer mit bem Borbehalt, baß ihnen erspart werbe, gegen die Allirten in's Feld ziehen zu muffen.

Bald nachher verbreiteten fich sonderbare Gerüchte über eine bemnächst zu erfolgende Menderung ber politischen Berhältnisse. Ein Brief vom 2. April beutete bies bem Bater nur allgemein in einigen beutschen Phrasen an, die eine fast überschwängliche Zuversicht an ben Tag legen. Bald verflog die ganze Hoffnung. Am 1. April hatte fich nämlich im Saag ber Blaube verbreitet, Preugen und Franfreich hatten gufammen bas Schidfal Hollands babin entschieben, bag bie Frangofen gegen eine entsprechenbe Entschäbigung bas Land räumen und bann bie beiben Machte ben Sollandern eine Ronftitution geben follten, mit bem Pringen von Dranien an ber Spike des Staates. Revolutionare Bewegungen in mehreren Provingen zeigten die Aufgeregtheit ber Gemuther. Der Baster Friede zwijchen Frankreich und Preugen am 5. April belehrte freilich eines Beffern. Das Militär=Comittee gewährte fammtlichen holländischen Stabsoffizieren 3 Bochen Frift gur Entscheidung, ob fie ben Eid auf die neue Berfaffung leiften wollten. Die Schweizer Regimenter wurden, mit Ausnahme ber Garben, nach Friesland geschickt, um fich bort in Stand zu stellen und ein Gesandter, Mynheer be Witt, nach der Schweiz abgeordnet, um über die Brigade zu unterhandeln. Sievon handelt ein Brief vom 21. April: "einige vermuthen, bag wir als Garbe ber Staaten in Garnijon im Saag bleiben, andere glauben, man werbe uns mit Penfionen entlaffen und bies ware uns eigentlich bas liebste. Es ift feine Ehre mehr, einem fold gefuntenen Lande zu bienen. Ingwischen läßt man uns für Patrioten gelten, weil wir ftets unsern geraden Weg geben, ohne Partei zu nehmen. Unfre Dbern hatten bie Schwachheit, die breifarbige gahne anzunehmen und bas hat Stoff zu vielerlei Bermuthungen gegeben. Der General von Salis, früher Abjutant bes Pringen, fpielt eine gemeine Rolle und er ift es namentlich, ber unfern Beneral bef irre führt."

In der Schweiz dagegen und besonders in Zurich war man keineswegs allgemein mit den Ansichten des jungen Offiziers einverstanden, zumal aus Holland entgegengesetzte Rathschläge eintrasen. Ueber diese Stimmung schreibt Bater Heß dem Sohne. Man sehe, heißt es in dem Brief, lieber, wenn die schweizerischen Truppen, auf welchem Fuße es immer sei, bleiben. Zu Hause habe man für so viele Offiziere und Gemeine in den schweizegen Zeitläusen doch kein Brot. Es solle niemand bei der Heimtehr sagen können: hier sind wir, man hat uns zurückderusen, also verschaffe man uns auch Brot! "Du siehst also — schließt der Bater — daß es nicht viel zu hossen gibt, um so weniger, als Euer Hauptmann selbst (General Heß) nicht in deinem Ton schreibt, da er sich — scheint's — nicht exponiren will oder dars, klar zu schreiben. Dein eigner Schwager R.\*) hat sich bei dieser Gelegenheit in seiner gewohnten stolzen Art ausgedrückt, ob ich ihm gleich gesagt, es sei alles mit Borwissen des Generals Heß geschehen: man könne keine Rücksicht nehmen auf das, was nur Subalterne hin und wieder schreiben. Dies ist des Hochwohlgebornen eigner Ton."

In der nächsten Zeit rückte die Angelegenheit nicht porwärts. Bitts Instruktionen giengen auf Bilbung einer Brigabe von Schweizern und Deutschen mit neuen Kapitulationen und auf die Beibehaltung bes Garberegiments. Enblich tam ber Friedens = und Allianzvertrag zwischen Franfreich und Holland zu Stande, nach welchem dieses bekanntlich mit ben größten Opfern und mit völliger Berzichtleiftung auf feine Unabhängigkeit sich Frankreichs Freundschaft erkaufte und im Juli trat bie lang erwartete Militärreorganisation in's Leben. Auch bas Loos ber Schweizer murbe entschieden. David heß schreibt barüber am 25. Juli: "ber Schleier hebt sich, balb wird die Komödie aus sein. Der Schluß ift fo, wie man ihn von dem bornirteften und undantbarften Bolf der Erbe erwarten konnte. Unfre Entlaffung ift von den Generalstaaten beschlossen und es bedarf nur noch der Einwilligung unserer Regierungen zur Ausführung biejes Defretes. — — Es heißt, man werbe uns am 1. September entlaffen. Es ift nicht die Rebe von ber geringften Ent= schäbigung für die Invaliden, geschweige für die andern. Man betrachtet uns gänzlich als Miethlinge, die man fortschickt, sobald man sie nicht

<sup>\*)</sup> Reinharb, der nachmalige Landammann ber Schweiz.

mehr braucht. Ich hoffe, die Schweiz werde zeigen, daß dem nicht so ist und an den Unionsvertrag erinnern, der uns in dem günstigeren Lichte von Hilfstruppen zeigt. — Wenn man nicht darauf bestehen will, uns Pensionen zu verschaffen, wird man hoffentlich doch erwirken, daß unsre Entlassung eben so ehrenwerth sei, als es unser Betragen war. Besonders ist ein Punkt zu beachten. Es gibt hier ein ganzes Geer batavischer Offiziere, welche aus Frankreich, wohin sie sich 1787 geslüchtet hatten, zurückgesehrt sind. Diese verlangen Stellen und theilsweise ihnen zu Gesallen entlätzt man die Schweizer, um eine vierte Brigade zu bilben, für welche genug Offiziere, aber keine Soldaten vorhanden sind. Um dem abzuhelsen, wünscht man die Schweizer Offiziere sortzuschicken, die Soldaten aber zu behalten und in dieses Korps zu stellen. Hoffentlich kommen die Kantone diesem unwürdigen Manöver zuvor" u. s. w.

Der Beschluß, die Schweizer Brigade aufzulösen, murbe von ben Generalftaaten am 20. Juli gefaßt und follte bis Ende Auguft ichleunigst burchgeführt werben, "ohne jedoch das gute Berhältniß zu stören, bas immer zwischen ber Schweiz und Holland geherrscht habe." Auflösungsbeschluß wurde aber auf unverantwortliche Beise fast auf zwei Jahre hinaus verschleppt, theils durch die Schuld der hollandischen Re= gierung, theils, weil die schweizerischen Behörden nicht energisch genug für ihre Angehörigen, beren "auri sacra fames" von David Heß hart angeklagt wirb, auftraten. Schon am 9. September traf von bem hollandischen Staatsrath ber Befehl ein, bas Garberegiment habe im Widerspruch zu bem Auflösungsbeschluß - zur Bertheibigung bes Landes an die Grenze zu marschiren. Umsonst protestirten die Offiziere ober brohten mit ihrer Demission: Die Generalstaaten beschloffen, Die Schweizer noch bis im Oktober in ihrem Sold zu behalten. gierung von Zürich bat sogar um Aufschub ber Entlassung bis zum März 1796, was ihr rundweg abgeschlagen wurde. Würdiger benahm sich Bern, es hob seinen Bertrag mit Holland auf, erklärte, daß es seine Angehörigen allezeit mit größter Bereitwilligkeit wieder in ben Schoof bes Baterlandes aufnehmen werbe und verwendete fich energisch für bie Interessen seiner Landeskinder. "Es ist sehr leicht — meint heß — in Zürich eine wohlgepuberte Perücke zu tragen und durch dick und dunn zu beschließen, was man versteht und was man nicht versteht; aber in Holland ist es nicht ebenso leicht, eine schweizerische Unisorm zu tragen, ohne zu risstiren, dieses Kleid, das dis jest geachtet wurde, zu compromitiren." Den Züricher Offizieren wurde, im grellen Gegensat zu der schönen Sprache Berns, insinuirt, ihre Leute nicht sehr zur Küdkehr in die Heinat zu brängen.

Mitte Dezembers erhielten die Schweizer Dberften die Anzeige, bag beim Abschied keine Gratifikationen gereicht murben, bag ber heimmarich burch Frankreich in Abtheilungen von je hundert Mann zu geschehen habe und daß die holländische Regierung entgegen den Rapitulationen weder für Etappen noch für Kranten = Bagagewagen forgen tonne. Buricher Regierung tam nun völlig aus bem Koncept und trug bem General hef auf, die Entlaffung jest um jeden Preis zu befördern, ohne porher die finanziellen Bunkte festzuseten. Das neue Jahr tam und noch immer die alte Lage. Die Urfache dieser heillosen Berzögerung lag hauptfächlich auch barin, bag bie hollandischen Gelber zur Abbantung ber Truppen brei Mal von französischen Kommissären zur Abtragung ber verschiebenen Rückstände an Frankreich reklamirt wurden. Endlich am 18. Februar 1796 murbe bas Garbe = Regiment seines Eibes entbunben und entlaffen, aber unter fo ungunftigen Bedingungen, baf von bemfelben faum 300 zurudfehrten, benn ben Golbaten mar freigestellt, in bie batavische Armee einzutreten. Die Berner wurden um dieselbe Zeit ent= laffen, andere Regimenter noch ein volles Jahr in holland hingehalten.

Seine Rußezeit in Holland benutte David heß zu seiner ersten Künstlerarbeit, ber "Hollandia regenerata", zwanzig Karikaturen über die holländische Revolution, die verschiedenen Regierungscomittees vorstellend, von humphries in Kupser gestochen und nebst französischem, holländischem und englischem Text 1796 in London gedruckt. Diese zwanzig Blätter, die heute zu den größten Seltenheiten gehören, sühren mit Witz und Laune und scharsem Hogarthischen Griffel die Zustände in der neuen batavischen Republik vor und sind weitaus das Beste, was

heß auf biesem Felbe geleistet hat. Freilich fällt ein Theil bieses Lobes dem trefflichen Kupserstecher zu, der seine Borlage einsichtig behandelte und vielsach verbesserte. David heß hat eine kurze handschriftliche Entstehungsgeschichte der "Hollandia regenerata", die eigentlich in Folge der vielen Porträte und Anspielungen auf Lokales zunächst bloß für die Hollander verständlich und genießbar war, hinterlassen.

"Die Schweizerregimenter, befonders bie Garben, unter welchen ich biente, follten abgebankt werben. Bir jungern Leute waren beffen wohl zufrieden, ba wir ber jett herrschenden Partei mit Ehren nicht mehr bienen weber fonnten noch wollten, nachdem wir für die nunmehr verbrängte bie Waffen geführt. Allein unfere alten herren, die Dberften und Compagnie = Inhaber, hatten gern ihre einträglichen Stellen behalten mögen und wußten unter allerlei Borwand die Auflösung zu hintertreiben. Daraus erwuchs ein Mittelzustand, ber über ein Jahr dauerte und sehr brückend war, indem wir neben den französischen und neu-bata= vifchen Truppen Garnisonsbienste verrichten mußten und bennoch gewijfermaßen Kriegsgefangene waren. Diefer Buftand reizte meine Laune, bie ich mitunter in Epigrammen und Karicaturen ausließ und biefe bann zuweilen meinem Freunde, bem wegen Kranflichfeit gurudgebliebe= nen hofmeifter ber Gohne bes Erbstatthalters, Joh. Friedrich Guler, zeigte. Er hatte feine Freude baran und munterte mich auf, eine Folge von Blättern folder Art über bie Revolution zu zeichnen. Das leuchtete mir ein; ich verschaffte mir ben neuen politischen Kalender und entwarf von ben barin verzeichneten Regierungsbehörben Spottbilber, wie fie ber Bufall mir eingab. Innerhalb weniger Tage waren biefe 20 Blätter . fertig mit bem turzen in frangösischer Sprache abgefaßten Text und belegt mit Bibelfpruchen, die ich mir aus Freund B .... 's Koncordang gu biefem Zwed zusammengesucht hatte. Es find barin Bilbniffe nach bem Leben angebracht, 3. B. im Committé Militair (III) ber alte, an Geele und Leib verichrobene General Gulliard, im Committé van Buitelanb= iche Zaafen (XIII) ber Beneral Pichegru und be Saehn mit ben lahmen Zugen, im Committé de Santé (XV) ber Chirurque Löors, u. a. m. Als ich Eulern das Seft brachte, wollte er fich halb tobt lachen, behielt

# $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{v}\mathbf{m}$

basselbe mehrere Wochen und bot es bei seinen gleichgefinnten Freunden herum, worunter sich viele Witglieder der abgesetzten Regierung befanden.

Meine Committologie war Wasser auf ihre Mühle; man wünschte, bieselbe in Kupser gestochen zu sehen. Dagegen hatte ich nichts einzuswenden. Im Februar 1796 ward ich eines Abends zum englischen Prediger, dem ehrwürdigen Maclaine, eingeladen und aufgesordert, die "Hollandia" mitzubringen. Hier sand ich einige Herren beisammen, unter denselben auch den mir wohlbekannten Robert Boute, welche die Bilsder sogleich in Empfang nahmen, um dieselben am solgenden Tage durch günstige Gelegenheit über Kotterdam nach England zu besördern. R. Boute sandte sie Anaben in das große Handlungshaus Hope von Amssterdam versorgt hatte, das sich nun in London besand, und wo Labouschere sich in der Folge ein ungeheures Vermögen erwarb.

Boute schrieb ihm in furzen fategorischen Zeilen, biefe Blätter muß= ten um jeben Preis in Rupfer gestochen werben; ich fügte in ber Gile noch einige Borfchläge und Einleitungen bei und bas Paket gieng nach England ab. Balb nachher ward unfer Regiment aufgelöft und ich reifte nach ber Schweiz. Es war gut, bag ich nicht länger in holland Die geheime Polizei hatte von meinen Karikaturen geblieben war. Wind bekommen und ich hätte leicht zum Dank bafür, statt nach hause zurudzukehren, ein paar Jahre auf einer Hollandischen Festung zubrin-In Zürich erhielt ich zuweilen Bericht von Labouchere über gen können. ben Fortgang ber Sache, und im Laufe ber Berhandlung schlug er por, daß ich die Hälfte ber bebeutenben Roften biefer Unternehmung tragen helfen und bagegen Antheil an dem Erlös haben folle. Dafür bedankte ich mich und berief mich auf die Erklärung, welche ich noch im Haag Inzwischen mar bas Werk von hum= barüber von mir gegeben hatte. phries gestochen und in London gedruckt worden. Im Frühling 1797 schidte mir Labouchere 200 Exemplare nach Hamburg und trug mir auf, bieselben in Umlauf bringen zu helfen. Ich ließ ein paar Dugend davon nach der Schweiz kommen und beauftragte meinen Freund Klemens Auff-

m'orbt in hamburg einige Probe-Exemplare nach holland einschwärzen Das that er zwar, allein mit so wenig Borsicht und Sach= kenntnift, daß die bortige Regierung bavon unterrichtet und die fernere Einfuhr verpont murbe. Die auch in ber Schweiz ausgebrochene Revolution war meinem Bestreben, ben Absatz bes Wertes zu beförbern, sehr hinderlich; jedoch gelang es mir, 97 Exemplare vertaufen zu laffen, worüber ich im Juli 1800 mit Labouchere abrechnete, und biefer, ber wahrscheinlich in England auch mehr abgesetzt hatte, als er Anfangs hoffen burfte, mar mit meiner unerwarteten Gelbsenbung so zufrieden. bag er mir ben auf bem Kontinent noch vorhandenen Rest von 103 . Exemplaren als Eigenthum überließ. 3ch verschenkte nun viele berselben an meine Freunde und ehmaligen Waffengefährten, fandte im Jahr 1797 eines dem trefflichen Prinzen Friedrich von Dranien nach Bath, wo er fich bamals aufhielt, und überreichte ein anderes seinem ältern Bruber, bem jezigen König ber Nieberlande, als biefer mit feiner Gemahlin im September 1803 burch Zürich reifte, vertauschte bavon in ber Füßli= schen Kunsthandlung gegen andere Kunstsachen und habe noch ein paar Dukend vorräthig.

Der Aupserstecher Humphries, welcher biese Blätter in London rabirte, hat dieselben mit sehr viel Einsicht behandelt, viele Zeichnungsfehler verbeffert, daneben alles Charafteristische des Originals beibehalten und erhöht, und das ganze nach meinen bloßen Umrissen noch durch Schattirung in Haltung gebracht. In dieser Hinsicht war ich mehr als befriedigt.

Allein der Tert, welcher in's holländische oder Englische hätte übersfett werden sollen, wurde in französischer Sprache, und zwar voll Fehster, daneben die Bibelsprüche im holländischen und Englischen gedruckt, wodurch ein buntscheckiges Gemisch von Sprachen entstand, das gegen den ohnehin für solche Flugblätter unpassenden typographischen Luxus, womit das Werk ausgestattet ist, sonderdar absticht" — \*).

In ber Musik bildete sich Bef weiter aus unter ber Leitung bes be-

<sup>\*)</sup> In Girtanners Revolutions-Almanach von 1799 ift bas 8. 9. 14. 17. 18. und 20. diefer Blätter nachgebruckt worben. —

rühmten Abbé Bogler, mit dem er im Haag befreundet wurde und von 1790—1809 in Korrespondenz stand. Ein Orgelstück Boglers, das charafteristische Welodien verschiedener Nationen zum Ausdruck brachte, begeisterte Heß zu zwei Phantasien: "der Gesang der Bergschot=ten" in Osstand Wanier und "der Abend auf der Hergschot=ten" in Schweizerischen Museum 1790 S. 61 st.)\*). Seine eigenen Liedercompositionen tragen zumeist einen schwermützigen Charafter. Er setzte Lieder aus dem "Siegwart", dann Goethe'sche Gedichte, Bolkslieder aus der Herber'schen Sammlung, darunter auch "Dursti und Babeli", namentlich aber seine eigenen Poesien in Musik. Wanche davon sind im Druck erschienen. Daneben wurde gezeichnet und gemalt und mit seinem Lehrer Heinrich Freudweiler unterhielt er von Holland aus einen regen Brieswechsel.

Die beständigste Begleiterin blieb aber auch hier die Poesse. Sein erster gedruckter poetischer Bersuch, unterzeichnet "von einem Schweizersoffizier im Haag", steht im "Schweizerischen Museum" 1789 S. 872 ff. Es ist eine Elegie, "der Frühling", zarte Töne der Sehnsucht nach bem Baterland. Heimatliche Lenzbilder umschweben ihn —

"Aber es sind für mich nur Phantome, und keine Freuden, Die der Frühling nun streut, kränzen mich; ferne bin ich Bon Helvetiens Alpen, am Strande der rollenden Rordsee, Wo die Natur sich nicht schmückt — leblos bleibet und kalt, Wo kein Higel sich hebt, von dessen traulichem Gipfel Man in's tiesere Thal blickt; traurig und platt Liegt das ganze Land, das der Fleiß nur den schäumenden Wellen Mühsam und gierig geraubt und das von der Natur Nicht als Tochter erkannt, von der Kunst nur sein Dasein erhalten. Ieden Morgen, wenn nun sich die Sonne erhebt, Statt vom Bogelgesang erweckt, den Lenz und das Leben Zu genießen, entrust mich die Trommel dem Schlaf, Und ich muß in den blinkenden Neihen die Bilder verscheuchen, Die ein freundlicher Traum mir im Schlummer gezeigt;

<sup>\*)</sup> Eine Neine Erinnerung an den Abbé Bogler steht auch in "Scherz und Ernst" S. 62.

#### XXXI

Unter den jungen Blüthen trübt Sehnsucht das Auge mit Gram mir, Daß der Frühling mir nicht Freude bringet, daß fern Bon den Alpen das Leben mir langfam und trübe dahinzieht, Wie ein einsamer Quell, der im Sande verrinut."

hier entstanden auch "der Zapfenstreich", ein Soldatenlieb, das in Brünings Melodie ein einst viel gesungenes Bolkslied war; ferner "das Gefecht bei Landrecies", "an die Schweizergarde" (gebr. in Girtanners Revolutionsalmanach 1795); "der Trauerpsalm eines Hollanders im Januar 1795" (ebendaselbst 1800). Ans bere Erzeugnisse dieser Zeit sind in die "kleinen Gemählbe" ausgenommen, so die gelungene "hollandische Originalibylle" S. 141.

Auch einige wichtige Bekanntschaften fallen in diese Periode. David Seß war 1788 zur Wieberherftellung seiner Gesundheit, die sich durch Schwermuth zu verzehren drohte, nach Pyrmont gegangen und hatte dort seinen berühmten Landsmann J. G. Zimmermann kennen gelernt, der ihm ein väterlicher Freund wurde. Wenn auch nicht durch Briese, blieden die beiden die zu Zimmermanns Tod in beständiger Berührung. "Die Eitelseit, die in Zimmermann's Schriften überall durch blickt — äußerte Heß später gegen Hegner — fiel in mündlichen Mittheislungen ganz weg." Noch erfreulicher war ihm die Freundschaft mit dem seinem weichem Naturell verwandten J. G. Salis-Seewis, mit welchem er in Amsterdam zusammentras und der in Paris häusig im Hause Schweizers verlehrte. Salis, seit 1779 in der französischen Schweizergarde, unternahm 1789 auf 90 eine Reise durch die Niederlande und Deutschland. Beim Abschied, am 19. Januar 1790 richtete er solgendes Gebicht an Heß:

"Freund! ber bei des Busches Eichen Lieber denkt, vom Mond erhellt, Als sich zu den flitterreichen Eiteln Hösslingspuppen stellt, Der das Bild geharn'schter braver Alter Schweizer höher hält, Als der heutigen Bataver Panzerhelben auf dem Geld,

## $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{\Pi}$

Stunden, deiner würdig, warten Dein auf Zürichs hirtenstur Ihre Auen sind ein Garten Für den Liebling der Natur. Und das bist du; hochgefühle Gab sie dir und Dichtungstraft, Lehrte dich beim Saitenspiele Töne sanster Leidenschaft.

Bilber, voll von Geist und Leben, Quellen auch aus deinem Stift, Den die Thoren selbst erheben, Arglos, da sein Spott sie trifft. Lieber mir, wann er mir düster Helt der Tobten Ruhestatt, Ihrer Linden Laubgestüster Ahnden läßt auf stillem Blatt.\*)

Aber sieh! Die Zukunft haltet Mir auch andre Bilber vor: Sieh! ein Mäbchen schlank gestaltet Schimmert durch des Schleiers Flor, Eilet sanst mit holder Scheue Auf den besten Jüngling zu, Lohnt die Tugend nur durch Treue; Und der Jüngling, Freund, bist du!

D, was wirst du dann empfinden, Tönt bei Nacht, im Schattengang In den hohen Limmatlinden Einer Nachtigall Gesang! Liebe, die den Winterwiesen Und der Haide Blumen leiht, Leiht auch Erden = Paradiesen \*\*) Schon des Himmels Seligkeit.

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf eine von Heß verfertigte Zeichnung eines Kirchhofs. S. "Meine Gemählbe" S. 16.

<sup>\*\*)</sup> Nicht: "auf Erben Paradiesen", wie im Schweitzerischen Museum 1789, S. 877 fteht.

## XXXIII

Wonne wird bein Herz erheben, Wanbelst du im Erlenthal, Ober bei bes Hügels Reben In der Sonne Scheibestrahl; Wenn auf Schneegebürgen milber Rosenfarbner Schimmer ruht, Dunkler, purpurn ihre Bilber Strahlen in des Sees Fluth.

Wo des Nebels matter Flügel Nicht auf flache Sümpfe finkt Und am grünen Tannenhügel Klarer Quellen Füll' entspringt, Wo in deines Gartens Linden Reine, heitre Lüfte weh'n: Werd' ich, Bester, einst dich sinden. Lebe wohl! — Auf Wiederseh'n!"

In den zwanziger Jahren wurde die alte Freundschaft wieder aufgefrischt; Salis weilte 1822 im Bedenhof und sandte dem Freund drei Jahre später in's Bad Pfäsers ein anderes Gedicht "Bertrauen", das mit den Worten anhebt:

"Kennst du das freundliche, milde Licht, Das rein aus kindlichen Bliden bricht? Es ist das stille Bertrauen. Sein Auge, lauter wie Morgenthau In dunkler Klarheit, in heiterem Blau, Läßt tief in die Seele sich schauen."

Ebenso legte er Stammbuchverse für die Lochter Marie bei, sowie ein "Sonett, am 30. Jahrestage nach dem Tode meiner Mutter." Am 8. Februar 1834 zeigte Ursina von Salis=Seewis, geb. von Pestalozzi dem Freunde den Tod ihres eblen Gatten an.

David heß durste über Paris heimreisen. Er that es mit gemischen Gefühlen: mit Freude über die endliche Erlösung, mit Schmerz über neun Jahr verlorner Zeit in einem ihm völlig widerstrebenden Beruse, dabei aber herzlich dankbar, daß die Schweizer Truppen nicht genöthigt worden waren, eine unwürdige Rolle zu spielen. Gegen die Franzosen heß, 3. C. Schweizer.

nahm er einen unversöhnlichen haß mit nach hause. Sein berz schlug einem neuen Leben entgegen.

Benige Fragmente aus seinem Reisetagebuche von 1796 hat er in seine "Kleine Gemählbe" S. 222 ff. aufgenommen. Er besuchte in Paris die traurigen Orte, wo am 10. August 1792 die Schweizergarde ein Opser ihrer Treue geworden, wo das Haupt Ludwigs XVI. unter dem Henterbeil gesallen. Bon da — erzählt er — begab er sich in Büssons Naturaliensammlung, wo ihm neben den seltensten Bögeln eine gemeine inländische, aber sorgsältig ausgestopste Orossel vorgewiesen wurde. "Grive, tiréo par Louis seize" las er auf einer angehesteten Karte und staunte über französische Konsequenz. In den Bildergalerien störte ihn beständig der Gedanke, daß alle die Herrlichseit zusammengeschleppter Naub sei. Damals besuchte er auch täglich seine liebe Coussine Mag = dal ene Schweizer (siehe S. 128), die aus dem großen Schisseruch des Lebens sich in ihre stille Wohnung im Faubourg Poissonière zurückzezogen hatte und geduldig auf die Rückehr ihres geliebten Mannes aus Amerika harrte.

Dann tehrte ber junge hauptmann nach Zürich zurud und spann fich, feiner comtemplativen Natur folgend, auf bem einfamen Bedenhofe pöllig ein. Er sette bier seine literarischen und fünstlerischen Studien fort und mar, wenn nicht seine reizbaren Nerven Störung und Ermattung verursachten, unablässig beschäftigt. Einer öffentlichen Stelle im Staate gieng er ängstlich aus bem Wege und boch hat er bas Gefühl einer Eriftenz ohne bestimmte Thätigkeit niemals überwunden. "Rube por bem Alter - fagt er in einem Dentspruch - fceint nur im allzu fturmischen Gewühl bes Lebens munichenswerth. Der Jungling sehnt fich oft nach ihr: fie wird ihm aber balb läftig und fein Wefen erforbert Bewegung." Er wünschte gang seinen schriftstellerischen Reigungen zu "Ich harre von einem Tage zum andern — schreibt er um biese Beit in sein Tagebuch — ob er nicht wieberkehren wirb, ber Genius; harre und warte vergebens und fite im Dunkel einer geschlossenen Phantafte ohne Laut bes innern Lebens." Noch einmal mußte er bas ver= haßte Solbatenkleib anziehen, als die wichtigen Ereignisse im Weften auch die Geschicke bes Baterlandes immer näher berührten und in biesem einen völligen Umfturz herbeiführen sollten.

Als im Januar 1798 bie Berner Regierung von Zürich Hülfe bezgehrte, um den Einmarsch der Franzosen zu verhindern, wurde heß als Hauptmann einer Freikompagnie abgesandt. Sechs Wochen lag man im Felde, da aber die Revolution schon zu weit um sich gegriffen hatte, als daß von einem ernstlichen Widerstand gegen Frankreich die Rede hätte sein können, mußten sich die Züricher Truppen eine kränkende Kapitulation gefallen lassen und er traf am 11. März wieder im väterlichen Hause ein mit dem Gefühl, "daß Berrätherei, Feigheit und Dummheit diese Tage der Schande verschuldet habe."

Bater und Sohn saßen sich stumm gegenüber. Jener war in ber leibvollen Einsamkeit reizbar und heftig geworden. Beibe liebten sich innig, aber ihre Sprache war eine verschiedene und so lebte man bahin, bis endlich der Bater das Schweigen brach und dem Sohn seinen Willen kund gab, er möge ihm eine Schweigertochter in das veröbete Haus führen und babei ganz der Reigung des Hexzens sich überlassen.

Salis hatte "bas Madden, ichlant geftaltet" mit prophetischem Dichterblick vorausgesehen und David Seg im Geheimen langft gewählt, Unna birgel, eine Stieffdwefter Beinrich birgels, bes Berfaffers von "Eugenias Briefe," ein fanftes ichones Mabchen, war die Erforene. Der 16. Mai 1799 verband die Glücklichen. In der freundlichen Rirche des benachbarten Dorfes Beiningen, wo Nettchen (Annette) ge= tauft worben war, wurde bas Paar von bem Bruber ber Braut in ber Stille eingesegnet - ber Bräutigam trug bei biejer Ceremonie einen gewenbeten Rod - und die Neuvermählten fuhren nachher allein und felig bewegt burch bie blühende Mailanbichaft nach Suhr bei Aarau in ein lanbliches Wirthshaus, um bort ihre geräuschlose Sochzeitsfeier, einem früheren Gelübbe gemäß, ju halten. Beige Bunfche fanbte Da= vid bef in ben noch erhaltenen Aufzeichnungen über biefen Tag zum Simmel und erflehte beffen beften Gegen auf bas geliebte Beib berab und fah zum erften Male frei und heiter in bie Zufunft, bie in ihrem Schoofe fo großes Leib für ben Ebeln barg.

## $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{\Pi}$

Stunden, deiner würdig, warten Dein auf Zürichs Hirtenslur Ihre Auen sind ein Garten Für den Liebling der Natur. Und das bist du; Hochgefühle Gab sie dir und Dichtungstraft, Lehrte dich beim Saitenspiele Töne sanster Leidenschaft.

Bilber, voll von Geist und Leben, Quellen auch aus deinem Stift, Den die Thoren selbst erheben, Arglos, da sein Spott sie trifft. Lieber mir, wann er mir düster Helt der Tobten Anhestatt, Ihrer Linden Laubgessüsser Ahnden läßt auf stillem Blatt.\*)

Aber sieh! Die Zukunft haltet Mir auch andre Bilber vor: Sieh! ein Mädchen schlant gestaltet Schimmert durch des Schleiers Flor, Eilet sanst mit holder Scheue Auf den besten Jüngling zu, Lohnt die Tugend nur durch Treue; Und der Illugling, Freund, bist du!

D, was wirst bu bann empfinden, Tönt bei Nacht, im Schattengang In den hohen Limmatlinden Einer Nachtigall Gesang! Liebe, die den Winterwiesen Und der Haide Blumen leiht, Leiht auch Erden-Paradiesen\*\*) Schon des Himmels Seligkeit.

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf eine von hef verfertigte Zeichnung eines Kirchhofs. S. ...fleine Gemablbe" S. 16.

<sup>\*\*)</sup> Richt: "auf Erben Barabiefen", wie im Schweitzerischen Museum 1789, S. 877 ftebt.

## XXXIII

Wonne wird bein Herz erheben, Waubelst du im Erlenthal, Ober bei des Hügels Reben In der Sonne Scheidestrahl; Wenn auf Schneegebürgen milder Rosenfarbner Schimmer ruht, Dunkler, purpurn ihre Bilder Strahlen in des Sees Kluth.

Wo des Nebels matter Flügel Nicht auf stache Sümpse sinkt Und am grünen Tannenhügel Klarer Quellen Hüll' entspringt, Wo in deines Gartens Linden Reine, heitre Lüste weh'n: Werd' ich, Bester, einst dich sinden. Lebe wohl! — Auf Wiederseh'n!"

In den zwanziger Jahren wurde die alte Freundschaft wieder aufgefrischt; Salis weilte 1822 im Beckenhof und sandte dem Freund der Jahre später in's Bad Pfäsers ein anderes Gedicht "Bertrauen", das mit den Worten anhebt:

> "Kennst du das freundliche, milde Licht, Das rein aus kindlichen Blicken bricht? Es ist das stille Vertrauen. Sein Auge, lauter wie Morgenthau In dunkler Klarheit, in heiterem Blau, Läßt tief in die Seele sich schauen."

Ebenso legte er Stammbuchverse für die Tochter Marie bei, sowie ein "Sonett, am 30. Jahrestage nach dem Tode meiner Mutter." Am 8. Februar 1834 zeigte Ursina von Saliß=Seewiß, geb. von Pestalozzi dem Freunde den Tod ihreß eblen Gatten an.

David heß durste über Paris heimreisen. Er that es mit gemischen Gefühlen: mit Freude über die endliche Erlösung, mit Schmerz über neun Jahr verlorner Zeit in einem ihm völlig widerstrebenden Beruse, dabei aber herzlich dantbar, daß die Schweizer Truppen nicht genöthigt worden waren, eine unwürdige Rolle zu spielen. Gegen die Franzosen des, 3. C. Schweizer.

#### XXXVIII

eilte er heim. Hier hatte unterbessen eine sechspsündige Kanonentugel ein Loch durch das Dach geschlagen und war zwischen seiner jungen Gattin und der alten Marguerite auf den Söller, von wo diese in die Ebene hinausspähten, niedergesallen, wunderbarerweise, ohne jemanden zu verletzen. Das Geschoß wurde seitbem als ein Heiligthum in einem seidenen Netze ausbewahrt. "Wenn einst der Hinmel und mit Kindern segnet und wir an einem stillen Winterabend traulich beisammen sitzen und die Kleinen ihre Mutter schon mit Ueberlegung lieben und sie dei dem Gedanken, daß sie so unglücklich hätte werden können, noch herzlicher zu lieben vermögen, will ich ihnen diese Geschichte so erzählen, wie sie da ausgeschrieben steht." Und nun solgt im Tagebuch die kleine Erzählung "die Kanonentugel" (abgedruckt in den "kleinen Gemählden" S. 235 st."), welche das Ereigniß des merkwürdigen Tages im Gewande von Dichtung und Wahrheit wiedergibt.

Am 6. Juni verließen die überall geschlagenen Franzosen die Stadt. "Ich munichte ihnen Beil und Segen, wenn fie nur giengen, um nimmermehr zu fommen. Das laute Bolt schwänzelte mausstill vorüber. Balb nachher rufen sie unten: fommt, feht! und ba reitet straßeneinwärts gegen die Stadt eine öftreichische Patrouille. Herab mit dem Malzeichen bes Thiers, mit ber breifarbigen Cocarbe und die Erretter fröhlich be= willtommt! D wie athmeten wir auf! Befreit von den Franzosen und bas so ruhig, ohne gewaltsame Schläge! Es kamen und giengen öst= reichische Offiziere. Begen 10 Uhr fündigte man uns ben Fürft von Rofen berg, Commandanten ber Avantgarbe, zur Einquartierung an. Es war ein Rausch ber Freude, als sie bei uns einzogen. sonderbarer Kontraft biefer schönen, saubern, höflichen Leute, ber schönen muthigen Pferbe und ber befreundeten Sprache und Mundart gegen die lumpigen Franzosen, gegen Tarreaus unverschäntes Gefolge und seiner Infanterie zerfettes Aussehen! Jett erfuhren mir erft, welche Gefahr uns bebroht hatte: bie Rebouten hatten Tags zuvor ichon ge=

<sup>\*)</sup> Mit einer hübschen Bignette: die Kanonenkugel liegt in einem Schwalbennesichen, die darauf stehende Schwalbe empfängt das herzusliegende Männchen. Heß schrieb die Erzählung am 14. Oktober nieder.

fturmt werben follen, bie Befehle bagu waren ichon ausgetheilt; nur eine einzige Colonne hatte burch ein Diffverftanbnig ben Befehl zu fpat erhalten und fette fich alfo auch zu fpat in Bewegung. herzog bas bemertte, ließ er, um bie Sache nicht halb auszuführen, alles wieber zurücktreten und verschob ben ganzen allgemeinen Angriff auf Diefer Plan warb - man fagt burch ben Müller an ber Glatt= brude - ben Frangofen verrathen, die fich nicht mehr ftart genug fanben, ben Sturm auszuhalten und aljo gang ftille zu unferm großen Blud ben Red raumten, ohne ben Angriff abzuwarten. Wie bie erften öftreichifchen Batrouillen fich ben Batterien naberten, fanben fie biefelben verlaffen; es gieng erft eine Beile an's Refognosciren, um gu feben, ob feine Sinterlift, fein Betrug porhanden fei und fo hatten bie Frangofen genug Beit, fich in bie Stadt zu gieben und ihre Magregeln jum Rudzug zu nehmen. Die Stadt warb von allen Seiten geschloffen, ausgenommen auf ber Dietifonseite; einige Kanoniere blieben bei ben Studen auf ben Ballen, um ben Deftreichern ben Gingug gu wehren, bis ber Rudzug vollendet war und so löste fich ber Knoten nach und nach. - Es ward ein orbentliches Mittageffen so gut als möglich in ber Gile zusammengeftoppelt, wozu bem Fürft Rosenberg zu Ehren ein armer, magerer Belichhahn geschlachtet wurde, ber aber bie Spuren ber hofen Beit noch beutlich auf ben bunnen Rippen trug; und bem Artillerie-Offigier, ber zwei Tage zuvor feine Kanonen auf die Rebouten gerichtet und uns vermuthlich bie schreckliche Rugel zugefandt hatte, ward biefe harte Rug auf einem Teller prafentirt, bie ich ihm aber nicht gelaffen hatte, wenn er fie auch hatte freffen wollen. Es ward fröhlich willfomm getrunten, die Augen ber hubichen jungen Leute funtelten freundlich zu mei= nem Netichen hernber und unfer Berg war voll Freude und Soffnung."

Im übrigen hielt ber abziehende Massen gute Ordnung und ließ ber Stadt, die französische Plünderung befürchtete, nichts Feindliches widersahren. Der Erzherzog wartete indessen ruhig im Hauptquartier zu Kloten ab, wie die Franzosen sich unordentlich auf dem Sihlselde sammelten und nach und nach gegen Altstetten hinadzogen. Nach 3 Uhr rückten die Destreicher förmlich in Zürich ein, besehren die Thore und

ichlugen auf bem von bem Feinb verlaffenen Gihlfelb ihr Lager auf. In ber Stadt athmete alles freudig auf. Die Franzosen wichen bis Die= tikon zurud. bann kehrten fie um und marschirten bis hinter Altstetten und Albisrieben vor. Rachts fah man die Wachtfeuer beiber heere leuchten und fo ben gangen Sommer hindurch. So aut die Destreicher discipli= nirt waren, geschahen ben ersten Abend bennoch mehrere Erceffe. Wo Bürfte. Sped und Bein zu wittern waren, niuften Patrioten wohnen, welche wohl ein wenig mitgenommen werben burften. - Fürst Rosenberg bewilligte ber Gemeinde Unterstraß auf Ansuchen von Sek eine genügende Sicherheits-Wache. Samftags 8. Juni. Besuch im öftreichischen Lager. Alles mohl gefittet. Die Offiziere bewirtheten die Burger in ihren Laubbütten mit ungarischem Wein und ließen zur Unterhaltung ber Züricher Frauen bie türfische Dufit spielen. Abends ein Geplankel auf ber gangen Linie langs bes Albis. Der Fürst Rosenberg hatte seine Borpoften weiter ausbehnen wollen, aber zu wenig Leute ausgeschickt. Die Kran= gofen hatten bereits ihre Stellung am Albis befeftigt.

Während des Juli bleibt die Situation dieselbe. — Bon allen Seiten treffen inzwischen alte Waffentameraben von beg ein, por allen sein lieber Freund St. George aus ber Waabt, nachmaliger Legationsfetretar bei bem englischen Gefandten Witham. "Aus jeber Stragenede tommt einer gegangen, umarmt mich und theilt mir feine Plane, feine hoffnungen mit. Dort geht gitternd und gebudt vor Alter und Rummer ein ehrwürdiger Greis, beffen feuriger Blid und hohe Gesichtsbilbung noch mehr Ehrfurcht einflößen, als ber glanzenbe Stern auf feiner Bruft. Es ist ber Schultheiß Steiger von Bern, ber bie Seele ber versammelten Schweizer ift, ber alle Hoffnungen auf beffere Zutunft in fich vereinigt und mit seinem schwachen Greisenobem alles belebt, mas fich ihm nähert." Eine Mufterfarte aller Uniformen ber Coalition treibt fich lebendia herum. Der Schützenplat ift an Sonn= und Donnerstagen so voll wie ber Wiener Prater. Die Franzosen haben vom Utli herab bas Zusehen, "wie auf ber Promenade getanzt wird und fich ein Kreis blühender Mädchen und Frauen um den Erzherzog bildet, der an Gesellschaftstagen gern ein paar Abenbstunden in dieser kleinen glanzenden

Welt zubringt." Jeben Wontag ist Ball und die graziöse Gestalt Nettchens wird oft am Arm eines östreichischen Offiziers erblickt. Alle Welt strömt nach dem Beckenhof, von wo aus sich das ganze Lagerschauspiel auf dem Sihlselb darbietet. Bater Heß ist oft übler Laune, da die Kriegsmaschine in Folge der Intriguen am Wiener Hof und der Dispositionen des Hosetriegsrathes still zu stehen scheint.

"Mittwoch 14. August. Mit Tagesanbruch weckte uns Kanonen= bonner. Gegen halb 7 halt por bem Bortal die befannte "Wurft" mit ben vier Schimmeln, ber Erghergog fpringt mit Collorebo und feinem Better ab und hinunter in den Garten. der Affaire zuzusehen. Bater flugs hintenbrein, holt ihn hinauf und öffnet ihm die Altane. Endlich fann ich boch ben großen Mann ungeftort gang in ber Rabe seben und sprechen hören. Gine kleine, schmächtige Figur in einfacher Generals= uniform ohne Orbenszeichen. Eine hohe Stirne, unter welcher bie Sabs= burger Nase gewölbt hervorspringt. Der Mund sehr groß, bas Kinn Die Badenknochen ftart gezeichnet, bie Stimme bell, ber Blid ruhig und nur zuweilen feurig. Nachdem er eine geraume Zeit bem Plankeln zugesehen hatte, sagte er: "je ne conçois pas, ceque les Français ont voulu, ce n'est qu'une pétarade!" Dann langen noch einige 40 Offiziere an; Orbonnanzen holen Befehle. Bunte Scene. "Balb barauf tommt Withams Wagen in ben hof gefahren, ein Mann in braunem Ueberrod steigt aus, tommt die Treppe hinauf, ich geh' ihm entgegen, ftarre ihn an und — nein! ich irre nicht — es ist ber General Pichegru (hollanbischen Angebenkens leibhaftig\*). Führt benn bas munberbare Ungefähr aus allen Eden Leute hier zusammen, bie Sauptrollen im großen Bettftreit führen? Raum von meinem Erstaunen gefaßt, geh' ich ihn beim Herzog zu melben, der ihn ohne Zweifel erwartet. Der herzog fragt mich verwundert, ob ich mich nicht irre und ba ich ihn bes Gegentheils versichere, begehrt er, mit Pichegru in ein

<sup>\*)</sup> Der einstige General des Convents war 1797 als royalistischer Bersichwörer nach Cahenne beportirt worden; auf abenteuerliche Weise hatte er sich nach England retten können und suchte nun Anschluß an die öftreichischstrufsische Armee. Sein tragischer Ausgang ist bekannt.

besonderes Zimmer geführt zu werben. Wie ich ben General bavon benachrichtige, scheint er betroffen; indeß schließen fich beibe ein und unterreben fich beinahe eine Stunde zusammen. Es fand fich, bag Bichegru mit Witham im tiefften Incognito nach Schaffhausen reifen follte, am allerwenigften vom Erzherzog wollte gesehen werben und so burch meine Boreiligkeit verrathen warb. Wie ein Lauffeuer gieng es von Mund zu Mund: Pichegru ift ba! Jebermann wollte ben berühmten Mann feben, aber Pichegru blieb ftill und ruhig in unserer Wohnstube und fam nur hervor, als die Affaire vorbei war und der Erzherzog gegen 12 Uhr mit seinem Befolge wieber nach Rloten gurudfehrte. 3ch bat ihn auf= richtig um Berzeihung, daß ich ihm, ohne es zu wollen, einen schlimmen Streich gespielt hatte; er ichien es nicht übel genommen zu haben und reifte balb nachher mit Witham und St. George weiter." Rachmittags geht man auf bie Borpoften hinaus, wo ben gangen Morgen geichlagen wurbe. Tobte und Berwundete werben hereingetragen. Die Frangofen haben fich ber Anhöhe bes "Galgens" bemächtigt. Als bas Refultat ber heutigen Balgerei notirt fich Seft bie Berfe:

"Hente schlingen die Franken ben gangen Tag sich wie Löwen, Muthig stürzten sie sich von den Bergen herab; Jetzt, nachdem sie den "Galgen" erobert, verschnausen sie wieder, Denn sie haben nun auch, was sie verdienen, erlangt."

Am 17. August zog sich ber größte Theil ber östreichischen Armee mit ber russischen, die endlich angekommen war, nach Klingnau und Tettingen hinab, um über Wasser zu setzen und die Hauptposition der Franzosen zu umgehen. Die ganze Unternehmung mißlang. "Sonntag 18. August geh' ich Abends mit meiner Frau aus und wie wir vor den Hos kommen, reitet ein Männchen vorbei in einem blauen hemb, mit einem großen Bart, und das ist weiß Gott ein Kosak, deren einige tausend auf Besehl des russischen Kaisers tausend Stunden weit von hier ausgesessen sind, um nach der Schweiz zu reiten und das französische Ungezieser fortzutreiden, weil die Schweiz schläft, die Mücken sich nicht selbst verjagen kann und also des Bären bedarf, der die Mücken wohl todt schlagen wird. — Daß Gott erbarm'!" — Wontags 19. August wird dem russischen August wird dem russischen des gegekattet.

Bunachst ftoft man auf basjenige ber Rofafen, bas war, als ob man fich in eine tartarische Steppe verirrt hatte. Alles trägt ein wilbfrembes Ausfehen. Auf einer Biefe grafen bie Pferbe, einzelne Rofaten mit langen Langen bewachen fie. Rebenan befindet fich ihr Lager. Die bartigen Reris in braunen und blauen hemben und Plumphofen haben ein sonberbares Aussehen, fie find über bie Dagen fcmunig. Die Diffiziere find etwas beffer gefleibet. Die niebrigen, in ber Gile ge= flochtenen Suttehen von Beiben und Strauchwert, in benen bie Rofaten campiren, feben aus wie Sundeftalle; oben an benfelben find fleine Sei= ligenbilber von Blech angebracht, benen fie große Ehrfurcht erweisen und bie nicht berührt werben burfen. Die Infanterie fieht preußisch aus, aber mager, hungrig, mitleiberregend. Ihre Belte find gut, von weißem Tuch und grun eingefaßt. Gie erhalten ben elenben Golb von zwei Areuzern täglich und schimmeliges Brot, bas wie Torf aussieht und ba fie bavon nicht leben tonnen, ftehlen fie ungescheut am hellen Tage, was auf ben Felbern und Bäumen machst und effen alles ungefocht und un= reif. Die Rosaten schlagen mit ihren Langen die Aefte herunter, graben Rartoffeln aus und verschlingen bie Ruffe fammt ben Schalen und Gulfen, gleicherweise Geife, Talgfergen, turg, was fich im Maul zermalmen läßt. Bo fie burchtommen, fieht's aus, wie wenn Seufchreden über bas Land gefahren maren. -

Nach Suwarows glänzenden Siegen in Italien sollten bie Aussen nun auch in der Schweiz einen Meisterstreich machen. Allein Korsakow entsprach den Erwartungen, die man auf ihn gesetzt hatte, nicht.

Am 24. sollte bei Uznach angegriffen werben; Korsatow war mit seiner ganzen Armee zum östreichischen General Jelachich gestoßen, wollte aber, nachbem er bie Position ber Franzosen im Gebirge angesehen, nicht anbeißen; nach langem hin= und herhabern bezog er sein voriges Lager wieber. Aus Deutschland kamen schlechte Nachrichten; die Franzosen sollten an verschiebenen Orten bereits über den Rhein gedrungen sein. Der Erzherzog zog ab und am 30. August waren die Destreicher ganz weg und mit ihnen die Fröhlichkeit und das öffentliche Zutrauen. Die Ruffen stehlen in der Stadt herum, was sie erhaschen können, die Ko-

saken reiten jeben Morgen in die Metz, spießen das erste beste Stück Fleisch an die Lanze und jagen davon. Die Offiziere wollen mit ihrer hölzernen Galanterie den Züricher Mädchen auch nicht einleuchten. Das Beste wäre, sie würden bald vorwärts rücken, die Franzosen verjagen und die Schweiz im Frieden lassen.

Im September nahm ber englische Gesandte Bitham vorübergehend Quartier im Bedenhose, ebenso Madame Wisham und das Haus wurde wieder voll wie ein Storchennest. Die einsamen, ewig undewohnten Säle des Hauses wurden geöffnet und von der Altane schaute man fleißig hinüber in's Sihlseld, wo die Russen manöverirten und sich besonders darin übten, mit gewaltigem Geheul die Bajonette zu sällen. Diesem Schauspiel blickten auch die Franzosen von ihrem Luginsland auf den Höhen des Uto zu und konnten sich einen Begriff davon machen, wie sie gespießt werden sollten\*).

Noch war aber das Schlimmste nicht überstanden, benn nun erfolgte am 25. und 26. September die zweite unglückliche Schlacht bei Zürich. Das solgende Memoire von David Heß darf den Anspruch auf ein bedeutendes historisches Dokument machen \*\*\*).

"Die Lage bes Schreckens." Mittwoch und Donnerstag 25. und 26. September 1799.

Schon seit vierzehn Tagen hieß es: balb muß es endlich etwas Neues geben. Die Armeen werben nicht ewig so unthätig vor einander über stehen bleiben. Die Destreicher, die nicht anbeißen wollten, sind abgezogen, die Russen haben keine hemmenden Borschriften von ihrem Hof wie jene, der englische Gesandte, der immer vorwärts möchte, hat direkten Einfluß auf sie; endlich müssen sied de, daß siegen, daß sie da sind,

<sup>\*)</sup> Man halte bazu eine ähnliche Schilberung in ber "Rose bon Jericho" S. 124.

<sup>\*\*)</sup> Auszüge baraus wurden gedruckt in der "Schweiz", illustr. Zeit-schrift 1865 VIII. Jahrgang S. 28 ff. unter der Ueberschrift "die Russen an der Limmat im Jahre 1799."

müssen sich auch ihren Theil Ruhm erwerben, wie ihre Brüber in Italien unter Suwarow. Lorb Mulgrave hatte Wisham geschrieben, daß Suwarow ben 14ten in Eurol (Airolo) eintressen und über ben Gottshard sich mit der Armee in der Schweiz vereinigen würde, um einen Hauptschlag zu bewürken. St. George, der mir immer über alles, was geschehen sollte, Winke gab, hatte nich auch von einem wohl combiniriten Angriss benachrichtigt, der erster Tagen von allen Seiten auf die Franzosen geschehen sollte — alles war voll der größten Erwartung.

Dienstag Abends kam Wikham, bessen Gesicht immer ber Barometer ber Geschäfte ist, fröhlich heim. Worgen, sagte er bei Tisch, geb'
ich ber russischen Generalität ein großes Gastmahl und übermorgen,
suhr er lächelnd fort, werden Sie früh ausgeweckt werden und etwas
hören. Wir legten uns ruhig schlasen, sanst eingewiegt von dem Gebanten, daß endlich einmal die Armeen vorwärts rücken und uns wieber frei athmen lassen würden.

Am Mittwoch, Worgens um 6 Uhr ungefähr, erwachte ich von einigen Kanonenschüssen, die ziemlich weit von der Limmat herauf tönten. Bald nachher sielen mehrere. Sollte es heute schon ansangen? — sagte ich zu Nettchen, das schon verschiedene Schüsse früher als ich gehört hatte, und unser Wunsch für den glücklichen Ausgang der Sache war Gebet. Daß aber das Schießen von der Limmat herauf tam und nicht auf allen Borposten zu hören war, kam mir sonderbar vor und da Wisham Abends zuvor so bestimmt gesagt hatte, der Angriss werde den 26ten geschehen, er, der es durchaus wissen mußte und seine Wahlzeit auf heut' eingerichtet hatte: so stieg der Gedanke in mir auf, die Franzosen könnten das Prävenire gespielt haben, die seinen Füchse! Es war ein dicker Nebel, man konnte nichts sehen.

Alles war im Haus balb wacker. Witham ließ sich gegen seine Gewohnheit bas Frühstück in's Zimmer bringen und ritt sogleich nache her gegen Höngg, indeh St. George, ber saft die ganze Nacht aufgeblieben war, noch an Depeschen arbeitete. Das Feuer ward bald heftiger und sieng auch auf der Wollishoser Seite an. Der Nebel verstheilte sich ein wenig, man konnte die Russen in den Weinbergen der

Enge unterscheiben und an bem bin = und herwallen bes Rauchs ben Gang bes Waffenglud's beobachten, bas immer zweifelhaft war.

Gegen 9 Uhr fam Obrift Roll von Höngg herauf und berichtete uns, was ich schon lang vermuthet hatte, daß die Franzosen angesangen hätten, und — was mich gar nicht erbaute — daß sie schon früh bei Dietikon über die Limmat marschiert seien, ohne daß es den russischen Borposten möglich gewesen sei, sie zu hindern, ihre Brücke zu schlagen. — Bald nachher kam Wilham auch zurück, machte nicht viel aus der Sache, bestand darauf, er wolle seine Mahlzeit geben, seine Frau könne ganz ruhig nach der Stadt sahren, um noch die nöthigen Anstalten zu tressen und schien es sast übel nehmen zu wollen, als wir riethen, sie würde besser thun, bei uns zu bleiben, weil sie von hier aus einen Borssprung hätte, wenn die Sachen schlimmer giengen. Er setze sich wieder zu Pferd und gab seiner Frau Kendezvous in der neuen Wohnung in der Stadt.

Unterbessen hatten die Aussen ben Feind wieder gegen den Sihlwald zurückgedrängt; hingegen kamen von unten herauf eine Menge russtische Berwundete bei uns vorbei, das mir außerordentlich aufsiel, und nur selten waren einzelne gesangene oder blessirte Franzosen dabei. Wir theilten Branntwein und Brot aus, wobei uns der dazugekommene Zunstmeister Irminger treulich half.

Indeh wir uns mit den Verwundeten abgaben, hatte Madame Wisham ihre Sachen vollends in Ordnung gebracht und nahm gegen 11 Uhr Abschied. St. George war vorausgeritten. Das Teleskop stand auf der Altane gerichtet. Nettchen sah gegen die Limmat hinab und rief: da sieht man ein ganzes Corps von den rothen Tartaren. Ich schaute auch und erkannte auf dem Weg, der von dem Fahr gegen Höngg hinaufsührt, eine Schwadron rother französischer Husaren, die zwei Kanonen deckte, welche nach sedem Schuß vorwärts rücken. Von diesem Augenblick an gab ich alle Hossnung auf und war überzeugt, daß wir binnen wenig Stunden wieder in französischen Händen sein würden.

Mein erfter Gebante war, Retichen in Sicherheit zu bringen, benn

ich war im Juni zu schrecklich gewarnt worden, um das geliebte Weib von neuem den Gefahren des Krieges auszusehen; zudem konnt' ich deutlich voraussehen, daß sich die Affaire gerade gegen unsre Wohnung ziehen würde. Es kostete einige Ueberwindung, doch überwog der Drang der Umstände und meine Vitte; wir eilten nach der Stadt, unter sicherem Geleit sah ich Nettchen nach der Wohnung ihrer Freundin gehen, und ich flog wieder heim, um da noch die nöthigen Anstalten zu treffen; St. George kam mir hintendrein gesprengt, raffte noch wichtige Gesandtsschaftspapiere zusammen, die beinahe wären vergessen worden, umarmte mich mit Thränen in den Augen und jagte wieder davon.

Als unsere besten Sachen ein wenig auf die Seite geschafft waren und wir nun dem Spektakel passiv zusehen mußten, ward mir unaussprechlich wehmüthig. Ich war ganz niedergedrückt von dem Gedanken, daß wir nun wieder unter das Joch der Franzosen und unter das noch unaussprechlichere Joch unserer Afterregenten kommen würden, daß nun all unsere schönen Hoffnungen auf bessere Zeiten zertrümmert seien und wir wieder an all dem Jammer der Revolution dahin welken müßten durch die Schuld der Wiener Mißverständnisse und die dumme Zuversicht der Russen, von denen gar nicht zu erwarten war, daß sie durch Geschicklichkeit das Ungewitter noch abwenden könnten.

Schon sahen wir den Feind auf dem Hönggerberg, das Feuer rückte immer näher und einzelne Russen postirten sich schon in unsere Wiesen. Ein lautes Hurrah! tönte die Gasse herauf, da kam das grün und rosenrothe Dragonerregiment angesprengt, der brave englische Oberst Steward an der Spitze. Er winkte und rief, er wolle noch das Außerste verstuchen. Eine Viertelstunde nachher kam er allein wieder zurück und sagte, er habe keine Hossinung mehr, der Feind sei schon zu weit vorgebrungen und die Dragoner hätten nicht anbeißen wollen; und er hätte vergebens ihrem Obrist mit harten Worten zugeredet und seinen Stock beinah' an den Leuten zerschlagen — wir sollten nun unsere Thüren wohl verschließen und niemand einlassen. Ich drückte dem wackeren Mann noch die Hand, er ritt weg und wir schlossen uns ein.

Jest naberte fich bas Gewühl immer mehr; Rofaten und andere

# XLVIII

Reiterei jagte burch unsere Allee, die Russen schoffen hinter den Bäumen und Hecken hervor, die Kugeln hagelten von beiden Seiten her, im Haus war nichts mehr sicher und wir zogen und in den gewöldten Keller zurück. Da hallte das Geschrei und Schießen, besonders die Schüsse der gezogenen Stucken noch schrecklicher herab. Bon Beit zu Zeit schlichen wir und hinauf und lauschten durch die Ricken der Fensterladen. Die Russen vertheidigten sich wie Löwen, aber ungeschickt und ohne Gewandtheit. Sie zerstreuten sich zu viel und die Offiziere wußten sie gar nicht vortheilhaft zu stellen. Lange hintereinander durste niemand von und broben bleiben, denn die Rugeln prallten überall an. Roch begehrte zu gutem Glück keiner in's Haus zu kommen; sie hatten zu viel mit dem Feind zu schaffen, der ihnen noch auf den Eisen war, sonst hätten sie vielleicht auch bei uns solchen Gräuel begangen, wie in vielen Häusern in unserer Rachbarschaft. Die Tollkühnheit, mit der sie sich schlugen, konnte uns jetzt in's größte Unglück bringen.

General Korsatow hätte sogleich die Stadt verlassen sollen, benn da die Franzosen einmal über die Limmat gesetzt und die Anhöhen gewonnen hatten, war auch alles verloren und der Wiberstand Starrstöpfigkeit und unnützer Menschenmord. Als man ihm die Nachricht brachte, die Franzosen seien auf dem Hönggerberg, antwortete er: "aha! c'est don! c'est là que je des attendais!"

Wie hätt' ich jemals glauben können, daß ich die Franken wieder herbeiwünschen würde? und das that ich doch jetzt, da nichts anderes zu erwarten war, und uns nur die geschwinde Entscheidung aus der schrecklichen Lage ziehen konnte, in der wir uns seit einigen Stunden besfanden.

Es kamen verschiebene Wale frische Truppen aus der Stadt; wir hörten das wilde russische Feldgeschrei, aber sie konnten selten weiter vorderingen als dis an die Spannweid, vergebens wurden die Leute zussammengetrommelt — gegen 4 Uhr lief alles russische Bolk durcheinander mit fürcherlichem Geheul die Gasse hinab, und gleich hinter ihnen hörten wir das avancé! avancé! der Franzosen und die Trommeln, die den Pas de charge schugen. Da sind sie, hieß es, und jekt mußten wir

hinauf, und mußten sie empfangen und willtomm heißen, um nicht mißhandelt zu werden.

Ich hatte schon zum voraus Wein genug herauf bringen lassen; sobald zum erstenmal angeschellt war, öffneten wir und boten zu trinten an. Das that gute Wirtung und glücklicher Weise waren überall Offiziere voraus. Im Grund hieß ich sie würtlich von Herzen willtommen, denn ich hoffte, daß die Aussen nun aus der Stadt abziehen würden und alles vorbei sei. Es sam eine Partie Trinklustiger nach der andern, doch hielten sie sich nicht lang auf und begiengen keine Erzesse. Die Offiziere zweiselten, daß sie noch denselbigen Abend in die Stadt kommen könnten. Die Kanonen seuerten noch immer von den Wällen und man schlug sich heftig vor den Thoren.

Wie es zu bammern ansieng, zogen sich die Franzosen, immer sechtend, wieder etwas zurück, verließen unser Gut, und mit Trommeln und Geheul kündeten sich die Russen mieder an. Nur die einbrechende Nacht machte dem Schießen endlich ein Ende. Die Franzosen sammelten sich auf dem Höngger und Wipkinger Berge, wo sie große Feuer anzündeten. Der Letzebach trennte beide Parteien. Alle unsere Laden waren zugemacht, damit kein Licht sichtstar sei und Leute herbeilocke. Dem ungeachtet kamen einige russische Parteien, klopsten und begehrten zu trinken. Man reichte Wein aus dem Fenster; da Offiziere mit dabei waren, hielten sie sich ordentlich und nach 9 Uhr kamen keine mehr. So hatten wir nun endlich etwas Ruhe zu athmen. Wir aßen ein Stück Vrot und kaltes Fleisch aus der Hand, auf der Laube, und besprachen uns über die traurigen Ereignisse. Mit Gewisheit konnten wir erwarzten, daß am Morgen das Gesecht wieder anfangen würde, und mußten auch während der Nacht Gewaltthätigkeiten gewärtig sein.

Um halb 10 Uhr tam Frau Loser mit ihrer Tochter und bem Sohn burch ben Garten herauf gelaufen, schellten an und slehten um Hülfe, die wir ihnen aber mit dem besten Willen nicht geben konnten. Besossen Kussen waren bei ihnen eingebrochen, zerschlugen und plündereten ihnen alles, verschlangen allen Branntwein, den sie noch sanden, und wollten die Tochter mißhandeln. Da niemand ihre Sprache versteht

und sich mit biesen wilben Bestien überhaupt nicht reben läßt, so war auch nicht zu helsen. Die Mutter gieng, vom buckligten Mattis begleitet, wieder zurück; ber Sohn, dem sie schoon die Stiesel von den Beinen genommen hatten, solgte ihr bald nach, und die Tochter behielten wir bei uns, weil sie doch hier vor Mißhandlungen sicher war.

Draußen war alles stille und aus der Ferne schalte das Geschrei ber Franzosen vom Wiptinger Berg herüber, deren Feuer durch die schwarze Nacht emporloberten, und hin und wieder siel ein Schuß. Bor's Haus durfte sich niemand wagen, denn es schweisten überall einzelne Marodeurs durch das Gut. Es ist unbegreislich, daß teine in's Haus begehrten. So schlich die traurige Nacht vorbei und ihre Stille vertündete desto gewisser den solgenden Sturm.

Hatte ber bumme Korsatow die einzige kluge Partie ergreisen wollen, so hätt' er über Nacht die Stadt verlassen, hätte so seine Bagagen und einige tausend Mann gerettet und die Stadt geschont. Aber der ungeschickte Starrkopf, der nicht einmal das Lokal kannte behauptete immer, er könne sich noch halten, ohne daß er hoffen konnte, Zuzug zu bestommen, weil alle Zugänge bereits abgeschnitten waren, wenn auch die erwarteten Bayern und Conder wirklich zeitig genug angelangt wären.

So ruhig es bei uns auf ben Borposten war, so stürmisch gieng es hingegen in der Stadt zu. Es war ein Lärmen und Fahren an einem sort. Die Berwundeten wurden in die Häuser getragen; überall mußeten Lebensmittel für die auf allen Straßen versammelten Soldaten herzbeigeschleppt werden, und wo es nicht geschah, ersolgten Drohungen und Gewaltthätigseiten. — Ich legte mich auf den Sopha, voll banzger Sorge auf den morgenden Tag; der milde Schlaf wollte nicht bei mir einsehren, die innere Unruhe tried mich alle Biertelstunden an's Fenster und im Haus herum. Ich wußte, wie jetzt Nettchen um mich beziorgt sein würde. Ich hatte ihr keine Nachricht geden können, die Russen ließen niemand durch. Ich besürchtete die Plünderung der Stadt von den Franzosen, wenn der Widerstand noch lange dauern würde, und hätte sie doch nicht heraus holen können; weder da noch dort war mit Gewißheit Schonung zu erwarten. —

Der trübe Morgen brach an. Beibe Parteien mußten noch mübe sein von den Gräueln des vorigen Tages, denn es währte ziemlich lang, ehe sie wieder über einander hersuhren. Nach sieden Uhr geschahen die ersten Schüsse. Sleich nachher sam Frau Loser wieder mit ihrem Sohn zu uns heraus. Sie hatten sich entschlossen, ihre Wohnung preis zu geben und wenigstens ihr Leben zu retten. Die Aussen positirten sich auf die Anhöhen und in die Weinberge, und die Franzosen griffen lebsast an. Die Affaire zog sich bald wieder in unser Gut und wir mußten im Keller Sicherheit suchen. Da saßen und standen und giengen wir herum, wie Geister in Gradgewölben. Wein Bater hatte seine Partie genonumen und war auf alles gesaßt. Die gute alte Warguerite war stille und ruhig und konnte sich über alle Erwartung gut schieden. Die drei Fremden hielten aus Discretion ihre Klagen zurück und ich gieng mit den beiden Knechten ab und zu auf Recognosziren durch die Ritzen der Fensterladen.

Eine verfluchtere Lage, als die unfre, läßt sich taum benken! So passiv unter der Erde verschlossen, zuwarten müssen, ob die droben einem all sein Eigenthum verwüsten und noch froh sein, mit dem Leben davon zusommen! Tausendmal lieber als allein stehender Junggeselle selbst Soldat sein und auf gut Glück das Loos des Krieges aus blutiger Urne ziehen, als so undeweglich den Ruin der Wohnung und des Versmögens abwarten zu müssen. —

Unaufhörlich bonnerte das Geschütz und das Geschrei der wilden Russen ward immer gräßlicher. Zuweilen machten einzelne Borübersstreisende die Laden des Kellers auf und spähten hinab; da sie aber versmuthlich in der Dunkelheit nichts von uns erblicken konnten, machten sie wieder zu. Zuweilen hörten wir oben Scheiben klingeln und die Erschütterung der anprallenden Kugeln.

Einige Mal täuschte ich mich mit ber Möglichleit, baß vielleicht noch bie Franzosen könnten abgehalten und zurückgebrängt werben, weil es so lange bauerte und ich bamals noch nicht wußte, baß sie auf allen Seiten ben Bortheil errungen hatten; balb aber wünschte ich wieder ihre An-

tunft, benn ihre Gegenwart mußte weniger fürchterlich sein, als bie schreckliche Ungewißheit, in ber wir schwebten.

Rach und nach fiengen einzelne Auffen an zu pochen und anzuschel= len und begehrten Branntwein. Wir ließen niemand herein und verrammelten die Thure, bis endlich gegen halb zwei Uhr Nachmittags ein ganges Detaschement in ben Sof hereinstürmte und fogleich bie Thure einschlagen wollte. Ich lief mit ben beiben Knechten hinauf und öffnete. Der gange Schwall brangte fich berein, fcmig, ftatt gu trinfen, bie Mildeimer um, die man ihnen mit Wein gefüllt barreichte, und for= berte ungeftum bie Deffnung ber Saalthure. 3ch hatte ben Schluffel nicht bei mir und fürchtete, fie wurden mir nachfolgen, wenn ich hin= aufgienge, ben Sauptichluffel zu holen. Ich zudte die Achseln und wollte ihnen zu verftehen geben, baß ich nicht aufmachen fonne. Da fuhren einige wie wuthend über mich ber, setzten bie Bajonette auf mich an und hatten mich vielleicht ermorbet, wenn ich ihnen, nun ba alle Beigerung vergebens war, nicht gebeutet hatte, fie follten bie Thure einsprengen. Das geschah auch fogleich und ich mußte noch thun, als wollt' ich bazu helfen. Im Saal mußt' ich ihnen bie Gartenthure öffnen, fie felbft machten auch die Rebengimmer mit Gewalt auf, und erft jett fab ich eigentlich, warum es zu thun war, ba Offiziere bazu tamen. Sie wollten fich nämlich in's Saus formlich postiren und aus ben Fenstern ichießen. Da gab ich alles auf. Ich glaubte alles ber Plunberung preisgegeben und erwartete, bag bie Frangofen Granaten hineinwerfen wurden, um bas Saus anzugunben, ober wenn fie weiter porrudten, uns beftrafen wurben, weil aus ben Tenftern, freilich ohne unfre Schulb, geschoffen warb. Das alles tonnte geschehen.

Ich ließ die Aussen hausen und gieng wieder in den Keller, meinem Bater zu sagen, was droben vorgehe. Es erschütterte ihn gewaltig und doch verlor er keinen Augenblick die Fassung, die ihn sonst so leicht im täglichen Leben bei gleichgültigen Ereignissen verläßt. Wich ergriff es unaussprechlich. Der Gedanke, den alten Mann vielleicht in Armuth gestürzt, mein Weib mit in's Elend-gerissen zu sehen, vielleicht einer von und noch ermordet zu werden, und das alles so unverschuldet — auf s

wenigste boch bie schöne Wohnung verbrannt und verwüstet, das vorräthige versteckte Gelb geplündert, alle Wertzeuge des frohen Lebensgenusses zertrümmert — dieser Gedanke warf beinah meine ganze Philosophie über den Hausen, und es gab Augenblicke, wo ich hätte hinauf lausen und mir eine Kugel vor den Kopf holen mögen, wenn nicht das Bild meines Nettchens und die Pflicht gegen meinen alten Bater mich zurückgehalten hätten. Ich muß mich erhalten, dacht ich, mein Leben, meine Arbeit ist ihnen nöthig. Die Gefühle solcher Augenblicke fann man sich im ruhigen Leben sast nicht mehr vergegenwärtigen. Sie ersicheinen uns wieder wie die Berwirrung eines heftigen Fieders.

Beinah' eine halbe Stunde bauerte bie ichreckliche Erwartung, als bie beiben Rnechte, bie fich mit außerorbentlichem Duth und feltener Treue für bas Saus unter bie wüthenbe Menge geworfen hatten, in ben Reller herab famen mit ber beruhigenden Nachricht, die Ruffen seien alle wieber aus bem Saus weg. Sie hatten wenig Schaben angeftellt. Den fruftallenen Kronleuchter im Saal hatten fie mit ben Gewehren forgfältig ausgewichen und vericont, fo auch bie großen Spiegel, in benen fie fich alle, wie Affen, wohlgefällig betrachteten\*). Dben maren fie nur in ber Marguerite Stube und Rammer gewesen, hatten einiges altes Leinenzeug, Kaben, und mir auf bem Goller einige Schuhe und Stiefel weggenommen. Bon Lampenol und Effig, bas fie auf bem Dfen fanben, hatten fie ein gemischtes Getrant gemacht und fich bamit erfrifcht. Gie ichoffen aus ben hintern Fenftern und murben von ben Frangofen auch wieder begrüßt, benn rings um die Fenfter fanden wir nachher von außen bie Löcher ber angeprallten Rugeln. Bu gutem Glud hatten die Frangosen feine Ranonen ober Saubigen in ber Nage, sonft war' es uns gewiß übel ergangen. Enblich fam ein ruffifcher General,

<sup>\*)</sup> Dieser charafteristische Zug der Russen, daß sie die Spiegel schonen und sich gern darin betrachten, ist überall bemerkt worden und ist eine Aehnlichteit mehr, die sie mit ganz wilden Böllern haben. Indes erzählt man, ihr Suwarow könne nirgends Spiegel leiden und lasse dieselben aus allen Zimmern weglschaffen, die er bewohnt.

ber beutsch sprach, angeritten ), ließ bie Solbaten alle wieber herausjagen, rieth, die Thüren zu verrammeln, was auch sogleich geschah, und so waren wir unbegreiflich glücklich bavon gekommen.

Jetzt ward ber russische Wiberstand immer schwächer, eine halbe Stunde nachher wichen biese Thiermenschen ganz; bas "avance!" ber Franzosen schalte wieder vor bem Hause und diesmal waren sie uns wirklich willsommen; benn die Scenen bes Entsetzens mußten doch endelich ein Ende nehmen.

Wir öffneten sogleich die Thure und boten ungefragt zu trinken an. Sei's dieser Empfang und die wirklich ungeheuchelte Freude über bas Ende ber Affaire in unferm But, die unverkennbar auf unfern Gefichtern zu lesen war, ober sonst ein glückliches Ungefähr: kurz alle Franzosen, bie anliefen, waren ziemlich orbentlich für Leute, bie fich feit zwei Tagen geschlagen und feit vier Monaten teinen Golb befommen hatten. begehrten niemand etwas Leibs zu thun; einige felbst, bas muß ich zu ihrem Ruhm gestehn, waren höflich und nur ein paar halb Besoffene wollten unbescheibene Forberungen thun, die ihnen aber von ihren eigenen Rameraden abgeschlagen murben. Das ist mahr, zu trinken bekamen fie! Richt in Gläsern, nicht in Flaschen, sonbern in großen Zubern und Eimern, die fie oft ansetzten, um besto geschwinder ben Magen zu füllen. Brot gab man ihnen, so lang noch im Haus war, und als man ihnen fagte, es sei alles aufgegeffen, weil die Auffen schon einen Theil bavon aufgezehrt hatten, so gaben sie fich auch wieber zufrieben. Nachbarschaft, besonders in Wipfingen, hatten sie viel geplündert und so ein Marobeur zwang uns. einen Stod und einen Degen zu taufen, bie nachher aber ber Eigenthumer wieber belam, sowie ein Buch mit vergolbeten Schloffen, bas auch hier verfauft morben mar. Einige begehrten hemben und da fie sich sonst geschlossen hielten, wollte ich ihnen welche geben; mehrere aber folgten, und wie ich über die Romode gieng, nahmen fie, jeboch nicht eben mit Gewalt; ungefähr anberthalb Dugend, bann Schloß ich wieber vor ihnen zu und fie führten fich ab. Wenn freilich

<sup>\*)</sup> Es war ber General Saden, ber wenige Minuten nachher beim weißen Haus verwundet und gefangen wurde.

bie vielen, bie unten beim Wein waren, ben Schlich gemerkt hätten, so hätt' ich auch mehr eingebüßt; im Laumel aber gaben sie nicht auf alles Acht, sie soffen und erzählten von ihren Siegen, barüber vergaßen sie bas übrige und keiner begehrte mehr hinauf zu gehen.

In all bem Glend mußt' ich noch über einen fleinen, halb besoffenen Kerl lachen, der alles unrecht verstand und gerne Händel angefangen hätte, den aber seine Rameraben immer wieber auf die Seite nahmen. Als er in's Haus trat, bemerkte er ben Tisch, wo ausgeschenkt warb, vor lauter Umftehenben nicht und frug immer: "wo ift zu trinfen ?" "Tonoz, mon ami", antwortete ich gegen ben Tisch beutenb, "voila le bureau, od il faut vous adresser." "Quoi!" rief er, "des bourreaux? ce ne sont pas des bourreaux! ce sont des soldats français!" Balb nachher kam einer und wollte ben Beschützer spielen, indem er mir auf die Achsel flopfte und mich verficherte, man wurde uns gewiß nichts zu leib thun, und ba ich ihm antwortete, bak ich barüber ganz ruhig sei und hinzufügte: "je m'en rapporte à la loyauté française", trat ber kleine Besoffene wieber herbei und fragte erzürnt: "quo ditos-vous de la royauté française? La royauté n'existe sacré Dieu plus, nous sommes républicains!" — Solcher Karicaturen gab es bie Menge, aber alle mehr schauberhaft in den häklichen Konvulfionen der niebrigften Menschheit, als lächerlich. --

Das Tränken bes Biehs bauerte ungefähr anberthalb Stunden, es kamen immer mehr Offiziere und mit ihnen auch mehr Ordnung, bis man zuletzt die Unbescheidensten abweisen und zuletzt der ganzen Weinschenke ein Ende machen konnte, die sonst dis Mitternacht fortgebauert hätte.

Jest verlangte mein Herz nach Nettchen. Die Stadt war offen; unter dem sichern Begleit Bailleuls, eines bekannten Chef de Bataillon, der bei uns angeritten war, eilte ich über Trümmern und Leichen dahin, und hielt nach der kurzen, aber sürchterlich verhängnisvollen Trennung das geliebte Beib wieder in meinen Armen. Es war ein Wiedersehen wie nach einer Jahre langen Trennung — es lätzt sich nicht beschreiben: "und hab ich dich nur wieder, so mag alles andre hin sein!" — schluchzte

bas gute Kind, bas alles bei uns ruinirt glaubte und über bie ganze Zeit bes Schreckens auf einer Dachzinne durch ein Telestop gesehen hatte, wie beibe Parteien sich um das Haus herumschlugen, und schon die Gräuel gehört hatte, welche die Russen den Tag zuvor in der Gegend verübten und die uns noch unbekannt waren. Jetzt waren wir wieder glücklich in all dem Jammer, wir lebten, wir hatten einander noch.

So viel wir uns auch zu sagen hatten, ließ ich Netichen boch noch in ber Stadt; ich wollte nicht, baß sie in ben Gräuel ber Berwüstung und die Leichen alle sehen sollte, die überall herumlagen. Ich eilte noch zu henriette \*), die auch in schrecklichen Angsten um uns gewesen war, und überall war es ein Wiedersehn wie nach dem Tod unter Auserstandnen.

Jest ersuhr ich am Morgen eine Menge Umstände, die uns Belagerten ganz unbekannt geblieben waren. Die Hohische Armee an der Linth war ebenso wie die russische geschlagen worden. Hohe selbst, der ehrwürbige Greis, stard, nachdem er töbtlich verwundet noch in die Hände der Feinde gesallen war. Sein treuer Gehülse Plunquet ward vom nämlichen Kartätschenschuß, der Hohe niederwarf, auch getroffen und blieb sogleich todt. In ihm verliert Destreich einen seiner geschicktesen Stadsofsiziere. Eine Menge von unsern Bekannten waren todt, verwundet und gesangen.

Die Division bes General Le Courbe hatte sich zwischen Suwarow und Hotze hineingeworsen, und nun stürmten die Franzosen am 26 ten über Stäfa am See herunter, so daß die Russen zwei Feuer kamen.

Der Uebergang ber Franzosen über die Limmat geschaf außerordentslich schnell und beweist die unverzeihliche Rachlässigkeit der russischen Borposten, die Dummheit der Offiziere und die Undrauchbarkeit ihrer Artillerie. In der Nacht hatten die Franzosen ihre Pontons ganz leise herbeigeführt und eine Wenge Kanonen auf die russischen Hauptposten gerichtet. Wit Lagesandruch siengen die Feuerschlünde plöglich an, Karztäschen über den Fluß zu speien. Die ausgeschreckten Kussen prallten zus

<sup>\*)</sup> Schwester bon D. Befi.

rück und wollten mit ihren Kanonen antworten; die waren aber so ungeschickt vertheilt, daß sie dem Feind keinen Schaben thaten; die Brücke war in wenig Zeit vollendet, die Franzosen stürmten herüber, wurden sogleich handgemein mit den Aussen, die sich jest mit rasender Tollfühnheit schlugen, aber dabei so ungeschickt, daß die gewandten Feinde ihnen einen Schritt nach dem andern abgewannen und sie so dis an die Stadt zurückbrüngten. Ebenso ward das Lager bei Affoltern überrumpelt.

Rorfatow bebedte fich in biesen zwei Tagen auf ewig mit Schanbe. Ein Rorporal hätte die Armee beffer führen können. Als die Franzosen schon über die Limmat waren, blieb er immer ganz ruhig, lächelte, machte teine Dispositionen, sagte, er tenne seine Leute, er verlaffe sich auf fie und ließt nicht einmal die schweren Bagagen etwas rudwärts bringen, um die Wege im Ruden frei zu haben. Seine eigenen Sachen, seine filbernen Rachtgeschirre, seine lächerlich brillanten Equipagen, bas alles blieb uneingepact, bis am Mittwoch spät in ber Nacht seine Leute, vernünftiger als er, Anftalt bazu machten. Am Donnerstag Morgen follten endlich die Wagen über die Forch abgeführt werden, aber schon außer hirslanden blieben die schweren unbehülflichen Rarren steden, bie Fuhrleute liefen zum Teufel und wenige Franzosen bemächtigten sich auf verschiebenen Auswegen ber Stadt aller Raffen und Borrathe ber ganzen Armee, sowie bes größten Theils ber plumpen Ranonen. Einzelne Susaren befamen bei biesem Fang viele hundert Louisb'or, Orbensbanber mit diamantnen Preuzen und eine Menge Rostbarkeiten, bie von ihren Offizieren fogleich aufgetauft wurben.

Rorsatow war schon um 12 Uhr am 26 ten mit den Franzosen in eine Art von Unterhandlung getreten und hatte sich erklärt, er wolle sich zurückziehen, was auch sogleich geschah. Demungeachtet ließ er seinen Truppen, die sich auf unsver Seite schlugen, keine Nachricht davon geben, so daß diese noch immer sortwüttheten, ohne zu wissen, daß der Feind schon in der Stadt war, der auch tüchtig von den Wällen auf unser Haus und die ganze Gegend kanonirke. Hätte Korsakow diesen unverzeihlichen Fehler nicht begangen, so wäre viel Aussenblut geschont worden und wir hätten alle ringsumher viel weniger gelitten. Wie er für seine Verson

bas heil in ber Flucht suchen mußte, kannte er, ber General, ber schon seit mehr als vier Wochen hier kommandirte, keinen Weg und mußte sich erst noch zurecht weisen lassen, um aus ber Falle zu kommen.

Die Ruffen begiengen überall abscheuliche Grausamkeiten. Sie sichenkten saft gar keinem Gesangenen bas Leben. Als am Mittwoch Nachmittags mein Schwager Reinhard zu uns herauskommen wollte und nicht durchgelassen ward, traf- er gleich vor dem Thor einen Trupp Kosaken an, die zwei gesangene Franzosen herbrachten; sie qualten und mißhandelten sie erst, ließen sie dann einige Schritte vorausgehen, spießten sie endlich mit ihren Lanzen an den Boden sest und ermordeten sie auf die unmenschlichste Weise.

Der arme Junstmeister Jrminger ward auch ein Opser ihrer Grausamteit. Wie die Franzosen am ersten Abend dis zu uns vorgedrückt hatten, waren einige derselben in Irmingers Reben gesehen worden. Wie die Russen wieder Meister waren, erwischten sie diese Franzosen, tödteten sie und klopsten nun mit Wacht an Irmingers Haus an, wo sie vermuthlich noch mehr Feinde versteckt glaubten. Irminger, um sie zu bestriedigen, kommt zur hinterthüre heraus, geht mit Brot und Wein in den Händen auf sie zu und die Bardaren sahren über ihn her; im nämslichen Augenblick besommt er einen Säbelhied über den Kopf, einige Bajonettstiche in den Leid und bleibt todt an der Ecke seines Hauses liegen. Bermuthlich hatten ihn die wüthenden Bestien für einen Franzosen angesehen, weil er, aus Borsicht, die ihm freilich übel besam, seine blaue Commissariats-Unisorm angezogen hatte. Als seine Frau aus dem Hause stürzte und mit dem Geschrei des Entsetzens über den Ermordeten herssiel, schienen sie einiges Mitleid zu bezeugen.

Ein Mann aus ber Nachbarschaft warb von seiner Bohnung von ihnen weggeschleppt und beim weißen Haus mit Kolben tobigeschlagen. Ein andrer, nicht weit von der Wohnung des ersten, bekam einen Schuß in den Arm, an dem er nachher starb, und auch sein zehnjähriger Knabe war tobt geschossen.

Im "Weinberg" plünderten sie alles aus und einer ber Thiermenschen, nachdem er bem Amtmann die Uhr genommen hatte, zog eine abge=

schossen hand aus ber Tasche, schlug ihm bieselbe einigemal um die Nase und stedte sie dann wieder ein. Auch dort ward der Lehenmann auf der Galerie hinterm Hause todt gefunden.

Kurz, überall mahrend ber Affaire und auf bem Rüdzug ließen sie Blut und Entseten zurud und wütheten unter bem Bolt, bas sie zu besichüten tausend Stunden weit hergekommen waren, ebenso wie gegen ben Keind.

Bon allen Böltern Europas find die Russen die wilbesten und dümmsten. Ihre Priester unterhalten sie in dieser Thierheit. Der Russe stirbt auf dem Schlachtselb mit der Gewißheit, er werde drei Tage nachher zu Haus wieder bei den Seinigen auserstehn. Seine Kameraden wersen sich auf ihn hin, umarmen ihn und tragen ihm Grüße an die Ihrigen aus. Wenn sie ihn begraden, so geben sie ihm ein Stück Brot und Käs mit, eine scharfe Patrone in die Hand, um sich unterwegs gegen den Feind zu vertheidigen, und der Priester besommt ein Stück Geld, das; ich weiß nicht wie, in dessen Haus den Todten als Reisgeld dient. — Dies ist die Horde, die nach Paul des Ersten hochweiser Willensmeinung die Schweiz wieder in den blühenden, glücklichen Zusstand versetzen sollte, in welcher er sie auf seiner Durchreise vor ungefähr 17 Jahren gesehen hatte. So lautete wörtlich die Instruktion, die er dem General Korsatow ertheilt hatte.

Withams tonnten sich am Mittwoch Nachmittag nur mit Noth noch aus der Schlinge ziehen. Nach der Aussage eines hiesigen Kutschers, der sie führte, sahen sie schon von weitem rothe französische Husen, die über Affoltern dis an die Glatt vorgedrungen waren; sie mußten also wieder zurück und einen andern Weg einschlagen, auf dem sie noch so eben kümmerlich entsommen konnten. Doch langten sie Abends glücklich in Constanz an, wo unser lieder St. George mit Thränen in den Augen dem zurücklehrenden Kutscher saft nichts an uns auszutragen vermochte, weil er uns ermordet glaubte.

Obgleich die französischen Generale ihren Soldaten bei ihrem Einsbruch in Zurich die Plunderung nicht gestattet hatten, so wurden doch beinah' in allen haufern Gewaltthätigkeiten verübt, Geld, Lebensmittel

und Wäsche ertrott und gestohlen, Thüren und Kasten erbrochen, und wie in Feindesland gehaust von den Brübern, von den Freiheitsbringern. Die helvetischen Legionen zeichneten sich bei diesen Gewaltthätigseiten am meisten aus und raubten am unverschämtesten.

Lavater, ber sanste fromme Lavater, ber die wilden besoffenen Leute vom Einbruch in ein benachbartes Haus abhielt und bereits alles Geld, das er bei sich trug, hingegeben hatte, bekam einen Schuß, der ihm kaum eines Messerväckens breit außer den Grenzen der unmittelbaren Töbtlichkeit durch den Leib drang. Ein Bedienter neben ihm ward von der nämlichen Augel am Arm verwundet. Massena selbst und verschiedene Stadsofsiziere ritten durch die Stadt, um die Ordnung einigermassen wieder herzustellen, und wo sie Plünderer antrasen, jagten sie diesselben mit Klingenhieden vom Raub weg aber dem ungeachtet geschaften den ersten Abend und die ganze solgende Nacht Erzesse aller Art und die trunknen Soldaten wurden erst nach und nach etwas ruhiger, nachsem sich der erste Tanmel etwas gesetzt hatte.

Wie ich am Donnerstag Abend nach meinem Ausflug in die Stadt wieder heim kam, fand ich die Generale Lorge und Gazan mit ihrem ganzen Gefolge bei uns angesagt, und in dem Augenblick, wo wir von den überstandenen Drangsalen ein wenig auszuruhen hofften, wurden wir von einer Menge Menschen überschwemmt, die alle Winkel unserer Wohnung ausfüllten und über alles hersuhren wie Bamppre. Generale, Aidesdesamps und eine Menge anderer Leute strömten herbei und siengen an, sich einzunisten. Wie froh war ich, Nettchen noch nicht mit heimgenommen zu haben!

Ich kann die Anzahl der Menschen nicht bestimmen, die ihr Wesen bei uns trieben, denn sie giengen ab und zu. Aber ungefähr konnte ich 2 Generale, 1 Generaladjutanten, 5 Aide=de=camps und Galopins, 2 Sekretairs, 14 Bediente, 18 Ordonnanzen und 1 Wachtossizier mit 30 Mann zählen, die Offiziere ungerechnet, deren 20 sich Mittags und Nachts zu Tisch setzen. Wo das alles sich zurecht legte und schlief, weiß ich nicht. Alles Stroh ward von der Bühne geholt und rings um das Haus hergestreut, darauf legten sich Menschen und Thiere durcheinander.

Die ganze Racht liefen Husaren und Jäger mit offenen Lichtern auf bem heuftod herum, warfen heu herab, erbrachen die Kornkammer, nahmen Korn statt hafer, die Pferde zu füttern und richteten eine Ber= wüstung an, welche die Gräuel des eigentlichen Krieges selbst übertraf.

General Lorge schien zwar ein sanster Mann zu sein, er ließ aber seine Leute gewähren und war vielleicht in bem wilben Leben so ervollet, daß ihn das alles nicht mehr rührte.

So gieng es vier unausstehliche Tage fort, und fünf langweilige Rächte lag ich, immer besorgt, es breche Feuer aus bei ber tollen Haus= haltung — auf einem Stuhl in meines Baters Cabinet.

Erft am Freitag Morgen fieng ich an, überall herumzugehen und ben Grauel ber Bermuftung zu betrachten. Es fah fürchterlich aus! Das Wohnhaus war auf allen Seiten von großen und kleinen Rugeln beschäbigt. Eine Ranonenfugel hatte burch's Dach in einen Balten bes Sollers geschlagen, eine andere hatte bas alte Saus burchbohrt und war über ben hühnerhof in bas Seitengebäube gefahren, anbere maren nur angeprallt. Ueberall waren Scheiben zersplittert. Kensterlaben burchlöchert, in ben Wänden ber Zimmer steckten Flintenkugeln, und viele hundert Ziegel waren zerschlagen und lagen um's Saus herum. beden waren zerriffen und umgeworfen, alle Gätter aufgesprengt, alle Bflanzen zertreten, alle Bäume von Rugeln getroffen, viele unheilbar am Stamm, andere in ben Aesten, die traurig verstümmelt herunter= hiengen, viele Beinreben umgeriffen und überall angefreffene Trauben auf ber Erbe. Alles mit alten Schuhen und abgeriffenen Lappen überfaet. Und - ber traurigste Anblick! - in ben Wiesen und Reben und in ber Allee 13 Tobte, die in ihrem Blut ausgestreckt lagen. Einige waren halb ausgezogen; einer, ein Franzos, ber neben meinem lieben Bavillon im hintern Garten lag, mar gang nacht; auf ber anbern Seite bes Pavillons lag wieber einer. Die meiften aber waren Ruffen, so weit her= gefommen, um ba ihr elendes Leben zu enben. Vor bem Portal bes Sofes lag auch einer, ben bie vorübergehenben Frangofen noch ftießen und endlich in ben Bach schleppten. Go fühlten viele ihr Muthlein noch an ben Leichen, bie mit tobten Pferben auf ber Strafe nach ber Stabt bis am Samstag Morgen liegen blieben. Die Tobten aus unserem Gut konnt' ich bis am Freitag Abend alle hinausschaffen lassen, was wohl nicht geschehen wäre, wenn ich nicht selbst das traurige Geschäft beschleunigt hätte. Alle Bewohner des Orts trugen die bei ihnen Gesallenen zusammen, und es wurden auf dem Ried verschiedene Gruben gemacht, in denen beinahe 200, sowohl Aussen als Franzosen und helevetier, durcheinander liegen; 53, worunter die unsern waren, sah ich hinter der Spannweid begraben, hart an der Linde, die in dem Jahr gepflanzt ward, als man unser Wohnhaus zu bauen ansieng.

So betrübt es auch bei uns aussah, so hat boch ein guter Schutzgeist über uns gewaltet, benn ben Umständen nach hätt es uns weit schlimmer ergehen können. Wir hätten ausgeplündert und abgebrannt werden können, besonders weil die Russen aus unsern Fenstern schossen.

Bielen unserer Nachbarn war weit übler mitgespielt worben; einige Häuser waren rein ausgeplündert, andere innerlich beschädigt, überall Elend und Jammer, wo man sich hin wandte. Und auf all diesen Trümmern hausten jetzt noch die wilden Franzosen, begehrten mit allem bedient zu werden, was sie gelüstete, fraßen die wenigen für den Winter noch dei Seite geschafften Lebensmittel den Leuten weg und warsen alles durch einander, um nach vergrabenen oder sonst verheimlichten Schätzen zu suchen; selbst die Wistpsützen durchwühlten sie und sanden hie und da noch einen mühsam erarbeiteten Nothpsennig.

Heden und Gätter burfte man in ben ersten Tagen nicht herstellen, ohne sich vergebliche Mühe zu machen; überall schwärmte bas Raubgesindel herum bei Tag und Nacht, und plünderte Weinberge, Obst = und Gemüsegärten vor den Augen der Ofsiziere, die zusahen, die Achseln zuckten und nichts sagen dursten, weil die Leute nicht bezahlt wurden.

Endlich am Montag ben 30ten führte sich bas ganze Generalquartier ab, bas uns unausstehlich gebrückt hatte, und ließ uns nur noch ein Beib, einen Sekretair und zwei Bebienten zurück, die aber auch balb nachsolgten.

Jest konnt' ich mein Nettchen wieber heimholen, jest konnten wir wieber ein wenig Athem schöpfen, nach und nach wieber einige Orbnung

#### LXIII

einführen und die Kette ber ungludlichen Ereignisse betrachten. Dies war nun das zweite Mal, daß fremde Truppen mit Gewalt der Waffen bei uns einrückten; aber welch ein Kontrast gegen den Einzug der Destreicher!

Dauernbe Ruhe bürsen wir noch nicht erwarten. Die Franzosen sind zwar nach sürchterlichem Blutvergießen bis an den Rhein gegen Deutschland vorgedrungen und haben die Schweiz wieder bis an das Bündnerland erobert; aber der Sturm kann wieder losbrechen. Bieleleicht, daß er uns befreit, vielleicht, daß er uns vollends zerschmettert. So leben wir von einem Tag zum andern, immer mit Einquartierung überhäuft, und kein Genuß und keine Freude kann dauernde Wurzeln schlagen.

Ich habe für die Zukunft biese Tage bes Schreckens so umftand= lich beschrieben; in meinem eigenen Gebächtniß wird ihr trauriges Bilb nie erlöschen!" —

Hetz machte seinem Aerger über bie ganze französisch=russische Invasion Luft in bem "Schwant von ben Schweizern, nebst einer aufgewärmten Fabel" (Abgebr. im Helv. Almanach auf bas Jahr 1802 S. 193\*).

"Biel Jahre schliefen sanft und fest In ihrem sichern Felsennest Die Schweizer einen tiesen Schlaf Und träumten schön und schnarchten brav. Da kam ein großer wilber Schwarm Roßsliegen her, daß Gott erbarm! Und setzte sich gefräßig hin Den Schweizern auf Nase, Mund und Kinn. Das störte die Schweizer in ihrer Ruh', Doch hielten sie Schweizer zu Und mochten die Milhe sich nicht geben, Den weit gefürchteten Arm zu erheben; Denn wer so lang im Schlaf gelegen,

<sup>\*)</sup> Man halte dazu die Tagebuchstelle auf S. XLII, unten.

Rann fo geschwind nicht die Glieber bemegen; Salb faul, halb lahm dahin geftredt, Wurden die Schweizer nicht aufgeweckt Und doch von ben Fliegen gar arg genedt. Def ärgerte fich ber Raifer Baul: "Ihr lagt euch trommeln auf dem Manl, Ihr dummen Schweizer, bas ift nicht recht! Doch weil ich haffe bas Aliegengeschlecht, So will ich mich, ihr geplagten Armen, Enrer jämmerlichen Roth erbarmen!" -Spricht fo der Raifer und ichictt ein Beer Branner wilder Bottelbaren ber, Den Schweizern bie Miegen abzuwehren Und alle mit Stumpf und Stiel zu verzehren. Da brechen bie Baren in's Landlein herein Und ichlagen mit ihren Bengeln brein. Dein anter Schweizer, ich wünsch' dir Gliid! Bon jeher hatte ber Bar bas Gefchick, Die Kliegen meifterlich zu berjagen, Beder Schulfnab' tann bie Fabel dir fagen Bom Baren und bom Claufenmann. Dorch ju und fpiegle dich hubich baran: Batt'ft du fo lang bich nicht bebacht, Ginen tüchtigen Fliegenwadel gemacht, Den Rampf mit dem Ungeziefer gewagt Und alles jum Ländlein hinausgejagt, So hatt'ft du itt nicht die Ranb = Cofaten Auf beinem tiefgebengten Raden."

An den Meinungskämpfen des Tages nahm David heß feinen direkten Antheil. Dagegen ließ er um diese Zeit ein kleines satirisches Gebicht drucken, welches gegen ein abenteuerliches Berfassungsprojekt gerichtet war. Pfarrer Nägeli von Weizison hatte nämlich (im neuen republikanischen Blatte von Escher und Usteri am 1. Februar 1800) zu einer allgemeinen gesetzgebenden Bersammlung aller gesitteten Kationen der Erde aufgesordert, in welche jede Willion Wenschen ein Mitglied als Bertreter senden solle, worauf heß in einem heute ganz selten gewordenen Flugblatte seinerseits solgenden unmaßgeblichen Kath ertheilte:

"Ein Borichlag wie eine ber unverborbenen Men= chen=Ratur angemessene Constitution könne entworfen verben." Von einem Cosmopoliten. 1800. 4 Bll. o. D.

Die Menfcheit beffert fich, bas ift erwiesen; Denn niemals gab, wie jegt, die Menschheit fich So viele Daube für ihr eignes Wohl. Am großen Fundament zu einem neuen Bebaude zeigt geschäftig jeder fich, Wer nur fich Rrafte fühlt, ein Sauflein Steine, Ein Körblein Rehricht ab und zu zu tragen. Die Meifter halten Rath; die Lehrlinge Befommen Zutritt; felbst Unmundiger Bermorrnes Lallen wird behorcht, geprüft; In jedem Laut des Gauglings tonnte ja Der Stoff gu einer großen, berrlichen Idee liegen, die der Menschheit Wohl Beforbern hülfe! - Darum fen auch mir Bergönnt, ein Wörtchen vorzutragen, wie Nach meiner schwachen Ginficht eine neue Naturgemäße Constitution Bon reinen unverdorbnen Menichen tonnte Entworfen werben. - 3mar, ich muß geftebn, Dag ich die Menschen im Besondern nur Bon fern, und wenig tenne; besto beger Rann ich im Allgemeinen für bas Ganze Mit Rath und That behülflich fein; auch ift Mein Sinn noch unverfälscht von Politit, Wie man gewöhnlich in ber Welt fie treibt. Man hat mir oft verfichert, fie fen nichts Als ein Geweb von Falschheit und Betrug! Die Staat = und Bölkerkunde hat noch nie Mit alten abgenugten Phrafen mich Betäuschet: noch hat die Beschichte nie Durch aufgestelltes Benfpiel mich verführt. Bas fümmert mich vergangner Zeiten Bohl Und Weh? Die Gegenwart nur liegt mir jegt Am Bergen, und die Butunft: Aber nicht Sef. 3. C. Someiger.

## LXVI

Beschränktes Wohlsenn einer Nation Allein beschäftigt meine Phantafie! So flein, einseitig, arm und engbeschränft Darf fich ein mabrer Bhilanthrop nicht zeigen. Er baut nach seiner Einficht ein Spftem Für's All ber Menschheit. Ob es für fein Land, Kur feine Baterftadt auch bage? Db es Ihn felbft, die Seinigen ju Boben brute, Wenn burch Giganten ausgeführt es würde, Was fümmert's ihn? — Das Wohl des Ganzen ift — Bewiesen wird es heut zu Tag - nicht mehr Das Wohl bes Einzelnen. Deswegen rath' ich Nun auch nicht nur Belvetien allein, Dem fleinen unbedeutenden Bartifel Des groken AUS: felbst Krankreich nicht, bas boch Des guten Raths fo fehr bedürfte: Nicht Dem Meerbedrohten Solland; nicht dem armen Bermirrten beutschen Reiche; England nicht, Dem nicht zu rathen ift, weil jeden Rath Sein ftarrer Aftertonig Bitt verschmäht, Und immer mähnt er misse alles beker! 3ch rathe nicht bem ruffifden Barbaren Auf feinem Thron von Gis, im talten Norben, Den balb ber Wahrheit Sonne ichmelgen wird! 3ch rathe keinem insbesondre von Den Ländern all, die ich im Bufching fah; 3ch rathe der gefammten Menfcheit nur, Mit Ginem wohlbebachten weisen Rath. Wie ist es möglich, daß vor mir noch keiner Auf diesen einzig klugen Ginfall kam? Drum horche mir, o Menschheit! borche was Ein Sohn ber Wahrheit und Natur zu bir Mit voller tiefer Ueberzeugung fpricht:

Daß bu, o Menscheit, endlich glütlich werdest, Mußt du zu reiner Urnatur zurult Dich wenden; alles Mein und Dein verwerfen; Mußt keinen über bir erkennen, als Wen du, in beiner Urversammlung, selbst Zu beinem Stellvertreter auserkohren. Bersteht ihr meinen Wint? Den großen Wint,

### **LXVII**

Der euch ben allgemeinen Krieben fichert? Berfteht ihr ihn, ihr Menschen, meine Brüder? Macht ihr ein allgemeines Ganges aus, So wird auch teine Theilung, teine Rehde Entstehen unter euch! bas ift ja flar Bewiesen burch die neuen Republifen. Bu einem Gangen aber euch zu bilden Eröffnet einen General = Congreß, In welchem Sig und Stimm' der Otaheite So aut wie ber Belvetier haben muß. Der Menschheit Stellvertreter milgen rein Und unverdorben fenn; brum mahlt am liebsten Mur Rinder, Die am Mutterbufen noch Mit holber Einfalt fpielen. - Lange amar Bab' ich bas alte Bibelbuch verworfen, Doch ftebt noch bie und ba ein Sprüchlein brinn, Das anzuwenden ift, und bas ich auch Bitiere, wenn ju meinem Rram es pagt. So merden im befagten Bibelbuch Die Kindlein auch als Mufter aufgestellt. -D! wie ergreift mich unnennbare Luft, Bei bem Gebanten an den General= Congreß von reinen unverdorbnen Rindern! Welch hohes Ideal von himmelsunschuld! Bie ficher wird in ihrem garten Schoof Das neue Glud der beffern Menschheit ruh'n! Bebt biefen unschuldsvollen Rindern nur Auf allgemeine Roften - es bedarf Dazu nur einer General = Schatulle -Roch einen guten Gouverneur; es findet Sich einer leicht, fen's in Baris, in Maing, In Wegiton, in Bafel ober Bern, Der fie nach dem Syftem der Fren- und Gleichheit Aefthetisch auferzieht; behutsam fie Bor jedem Menfchenvorurtheil bewahrt, Und bann fie ihrem eigenen Gefühl Ben Zeiten überläßt, nur hie und ba Mit einem Wint, wie der, den ich igt gebe, Ben bem, für folche Wefen leichten Wert, Dem Weltall eine Conftitution

# LXVIII

Bu geben — auf den rechten Weg fie leitet — Dann hast du, Menschheit, was du lang bedurstest! Dann steht dein Gliick auf ewig sichern Füßen, Und in der allgemeinen Republik Wird wahre Frenheit, wahre Gleichheit herrschen!

Nach ber Wende des Jahrhunderts verzog sich der wüste Kriegslärm allmählig und Ruhe und Frieden schienen auch in den hart mitgenommenen Beckenhof einziehen zu wollen. Da starb im Frühjahr 1800 unerwartet schnell der Bater und David heß mußte nun die Leitung der ziemlich umfangreichen Dekonomie übernehmen. Ein freudiges Ereigniß war die Geburt eines Sohnes, Abolf, am 27. August 1800.

Im folgenden Jahre veranstaltete er eine erfte Auswahl unter feinen bisherigen poetischen Rleinigfeiten und Auffagen, fie ericbien unter bem Titel: "Rleine Gemablbe, Reminiszenzen und abgebrochene Bebanten von einem Dilettanten." (Burich ben Drell Fugli und Compagnie 1802). Die Zueignung ift an bie "fanfte Gefährtin feines Lebens" gerichtet, beren treuer Liebe er es banft, "baß bas unftate Sehnen bes jugenblichen Schwärmers fich in ftillen Genug einer gludlichen Eriftenz aufgelöst hat." Schon in Solland hatte er bie erträglicheren unter feinen vielen Schreibereien zusammengestellt; unter ben manigfaltigen Ereigniffen ber letten Beit waren fie ganglich vergeffen geblieben und nun, bei reiferen Sahren, blidte er in feine Blatter, wie in einen Spiegel ber Bergangenheit. Er felbft bachte nur beicheiben von biefen Bersuchen und entschuldigte fie mit dem Borte: "il vaut mieux faire des riens que de ne rien faire." Es find Gebanten über Ratur, Belt und Menichen, fleine Erzählungen, Schilberungen, Difianische Nachtstüde, Betrachtungen über Kunft, Erinnerungen an vorige Lebensftationen, gemuthvoll und mit findlichem Ginne bargeftellt. humor, welcher in ben fpatern Schriften vorherricht, flingt bier nur leife an und icheint erft mit vorgerückterem Alter in ihm erwacht zu fein. Die tanbelnbe Richtung ber Gefiner'ichen Schule ift noch fühl= Bwanzig hubiche felbstgezeichnete Bignetten, von König rabirt, gieren bas Buchlein. Im Anhange fteben einige feiner Liebercompositionen.

#### LXIX

Manche bieser Erzeugnisse sind uns schon begegnet. Daß es an wahrhaft poetischen Herzenstönen nicht sehlt, mag folgende kleine Probe zeigen:

"Am Tobestag bes Freundes"). Die welfen Blätter streut ber zweite Herbst Schon über beine Gruft, mein Jonathan — Und noch hat deines Freundes Muse nie Ein Blümchen drauf gestreut! Ach, jedesmal Wenn sie gedankenvoll der Grust sich naht Und ührer Harfe Saiten leis berührt, Sinkt ihre Hand, vom Gram gelähnt, hinab, Ihr Auge schwimmt in neuer Thränenssuth Und stiller Seuszerobem wird ihr Lied."

Aus bieser Zeit stammen auch einige Gebichte, die im "Helvetischen Almanach" für das Jahr 1802 (Zürich) S. 182 ff. erschienen sind. Die drei ersten: "Blumen in Elisens. Tobtenkranz geflochten," "ber vergebliche Spaziergang" und "ber Bräutigam bei ber Spinnerin" tragen einen elegischen Charatter.

"Elife blühte lieblich auf In unverdorbener Natur. Der Ginfalt holder Genius War ihr Begleiter. Unschulbsvoll Und ihrer Anmuth unbewukt Gieng fie an feiner Sand einher. Als nun die Blume reizender 3m Jugenbstrahl fich öffnete, Sprach wehmuthsvoll ber Genius: "Dich, holde Blume, follte nun Der Schmetterlinge lofer Schwarm Umflattern? Dich bie Gitelfeit Bestricken? Sommerglut bich balb Berfengen? Sturm ber Leibenfcaft Dich früh' entblättern? und ich foll Dich einft, Beliebte, welten febn ? Rein! du gehörft nicht biefer Welt, Wo Unschuld in ber Fremde lebt! 3d will in's befre Baterland

<sup>\*)</sup> S. 234. Brgl. auch S. 249 "Abendwehmuth."

Dich schnell verpstanzen!" Also sprach Der Genius und schwebte schnell Mit ihr empor. — Ist blühet sie Als ewig junge Rose schön In Ebens Garten, wo kein Hauch Der Lust ber zarten Blume broht, Wo immer neuer Frühling herrscht Und Gottes milbe Lüste weh'n."

Man fühlt immer noch die Gesner-Kleist'sche Richtung nach. Uebrigens gilt der ganze Todtenkranz der lieblichen Nichte Elisabeth v. Reinshard (1800 im fünfzehnten Lebensjahr gestorben\*), der einzigen Tochter seiner Alteren Schwester Martha Henriette († 29. April 1831), die sich 1783 mit Hans von Reinhard, dem spätern Züricher Bürgermeister und Landammann der Schweiz vermählt hatte \*\*). Der "Helvetische Almanach" für das Jahr 1803 brachte ein liebliches Herbstichen von David Hest "das Jürchersche Traubenfest" in Herametern mit eingestreuten jambischen und trockäischen Bersen, die lebensvolle Schilderung eines Herbstages, wie er dem Dichter allsährlich in den eigenen Weinbergen, die um den Bedenhof lagen, selbst erschen. Ein kleiner Aufsat, "über eine neue Art von Schattenrissen" steht im "Freimüthigen" von 1803 Aro 200.

Auch mehrere Karikaturen erschienen von ihm, so die politische Schaukel (auf Rapoleon), die Einquartirung auf dem Lande und in der Stadt und namentlich der vielbelachte "Scharringgel= hof, oder Regeln der guten Lebensart bezim Abschiedenehmen von der Studenthüre bis zur Hausthüre und auf der Gasse. Zu Rutz und Frommen junger Herren und Bürger, die sichtziglich gebärden wollen, in Bildern dargestellt von Daniel Hilbebrand. (Much ado about nothing)." Es ist eine Satire auf das kleinstädtische Spießbürgerthum und das lächerliche ceremonielle Wesen. In 6 Positionen verabschiedet sich ber übertrieben hössiche Gast im Zimmer, an der Thür, oben und unten an der Treppe, unter der Hausthüre, dis er beim letzten von der Straße

<sup>\*)</sup> Brgl. auch "Tobtenfeier" in ben fleinen Gemählben S. 68.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. C. v. Muralt, Hans von Reinhard S. 21.

aus unternommenen "Scharris" jämmerlich über einen Wehrstein purzelt.

Am 16. März 1802 wurde David heß eine Tochter Caecilie \*) geboren und wenige Wochen nachher am 11. April ftarb fein geliebtes Beib. Sein Jammer war unsagbar und bas Leben schien ihm fortan unerträglich. Ihre kurze Ehe war so glücklich gewesen! Sein weiches, traumerisches Gemuth ftraubte fich, bas Unglud mit Ergebung hinzu-Eine völlige Trennung von dem heifigeliebten Rettchen erschien ihm gang unfakbar und in seinem Schmerz und ber heftigen Sehnsucht, mit ihr weiter zu leben, schrieb er bie "Briefe an Rettchen in's Jenseits\*\*)," erschütternde Schilderungen seiner Seelenzustände, Ge= ftanbniffe eines Gemüthes, bas, an ben Rand ber Berzweiflung geriffen, erft allmählig in ber bittern Schule bes Leibens geläutert und enblich wahrhaft erhoben wird. Es ift ein eigentliches Schwelgen im Schmerz, bis bas ganze in freundlich wehmuthigen Erinnerungen an genoffenes Blud und genoffene Liebe fanft austlingt wie jenes Leffing'iche: "Wohlan! Romm übe, was du längst begriffen hast, Was sicherlich zu üben schwerer nicht Als zu begreifen ift, wenn bu nur willft. Steh' auf!" Ihrer intimen Ratur nach ertragen biefe Briefe keine Mittheilung.

Seine start erschütterte Gesundheit mahnte ihn baran, für seine Kinder zu leben. Er reiste im Spätsommer 1804 nach Schwalbach, berührte auf der Heimlehr Basel und kam in das gastliche Haus des Rathsherrn Peter Bischer am "Rheinsprung," eines ausgezeichneten Mannes und Kunstenners († 1823), der eine große Sammlung alter Gemälde und Holbein'scher Handrisse besah. In der Lochter des Hauses Salome (Mely) Vischer sand David Heß seine Retterin, seine treue zweite Gattin und liebevolle Mutter seiner Kinder.

"Bergessen läg' ich bei den Tobten, Bon schwerem Gram hinabgesenkt, Wenn du mir nicht die Hand geboten Und neues Leben mir geschenkt.

<sup>\*)</sup> Spatere Frau Bantbireftor Finsler, gestorben in Burich 1882.

<sup>\*\*)</sup> Drei Bandden im Buricher Nachlaß.

## LXXII

Du haft, mit Lieb und Troft von Oben, Mich wieder fanft emporgehoben \*)."

Mely besaß die trefflichsten Anlagen und war früh durch Krantheit an Entfagung gewöhnt worben, während fich in ihr ein tiefes inneres Leben entfaltete. Im Januar 1805 führte er fie an ben Altar und es folgte eine Reihe glücklichfter Jahre. 1806 brachte ihm fein Beib eine Tochter Marie. Seit 1803 war David Beft Mitglied bes großen Rathes und blieb in bemselben bis zum Umfturzjahr 1830, ohne jedoch am Staatsleben naheren Antheil zu nehmen. Ebenjo war er lange Beit Mitglied ber Borfteherschaft bes Pfrundhauses an ber Spannweid und erwarb fich burch feine humanität ein ehrenvolles Unbenten. übergehend gehörte er ber Auffichtsbehörde ber Stadtschulen an, brang auf Berbefferung ber Lehrerichaft und Berminderung ber Unterrichts= ftunden. Dem Gang ber Beltbegebenheiten folgte er mit bem Blide bes scharfen Beobachters, namentlich ben Unternehmungen Napoleons, ben er ingrimmig hafte und ber bis jum Sturge ber Begenftand feiner Karikaturen blieb. An Freund Buel schrieb er noch im März 1815 nach ber aufregenden Rachricht von Napoleons Rudfehr aus Elba: "Die Menschheit wird feine Rube haben, bis ber Teufel in Menschengestalt in einem Mörfer zu Brei geftampft ift. 3ch möchte Apothefergefelle fein!" Und im Juli 1821: "Alfo ift Rapoleon Bonaparte mausetobt. Geinen Rometenlauf faben wir burch biefes Leben streifen, aber ich möchte ihm jenseits nachbliden tonnen, wo die ewige Vorsehung, zwar nicht mit Menichenwage, mägt."

Bur Eröffnung bes Kafinos in Zürich schrieb er bas Festgebicht: "Die Weihe bes neuen Gesellschaftshauses in Zürich" 1807 und gab im solgenden Jahr eine selbstradirte Karikatur "Kra=noscopische Handgriffe", gegen die Gall'sche Schädellehre gerichtet, heraus.

In seiner schönen häuslichkeit sand er nun sein höchstes Glück. Den Kindern war er ber zärtlichste Bater, vermied Strafen und jahes Besen und schien nur durch seine Liebe erziehend auf fie einwirken zu

<sup>\*)</sup> Zueignung an meine Mely in "Scherz und Ernft."

## LXXIII

wollen. Wenn eines ber Mäbchen gefehlt hatte, schrieb er auf ein Zettelschen einige Denkverse und legte ihm bieselben in's Arbeitskörbchen. Den Wohlstand seiner großen Besitzung erhielt er mit Umsicht und ber strengen Ordnung, die einen Grundzug seines Wesens bilbete,

Außer bem eigenen Sause verkehrte er regelmäßig bloß in ber Runft= lergesellschaft, ber er seit 1790 angehörte. Reben seinem Freunde Martin Usteri war er lange die Seele der Gesellschaft, in das Malerbuch lieferte er Karikaturen und Genrebilber, ebenso hat er für sie später mehrere Neujahrsftude geschrieben, so 1820 bas Leben Landolts, 1830: bas Leben und die Charafteristif Joh. Martin Usteris und 1833 bas Leben bes Rupferftechers Joh. Beinrich Meger von Ebenso nahm er Antheil an ber Stiftung ber allgemeinen schweizerischen Künftlergesellschaft und erschien ab und zu an den fröhlichen Zusammentunften in Zofingen. Bu ben Kunftlerliebern von Martin Ufteri (1809 und 1826) bichtete er mehrere Beitrage: "Reisejubel im hühnerwagen zu fingen" S. 5, "Lieb für Schwizer = Mahler" (in ber Munbart) S. 31, "bas Steckenpferd bes Mahlers" S. 84, "ber schlaue Runftler" S. 96 und ben "Schlufgefang für bie Kunftlergesellschaft in Bofingen", ebenso componirte er Melobien zu sechs andern Gebichten. Er verfakte einsichtsvolle Referate über mehrere Runftausstellungen: fo für Lubwig v. Schorns Runftblatt (Beilage zum "Morgenblatt") 1821 Nr. 80-83 über die Züricher Kunstausstellung; ebendaselbst 1821 Nr. 27 erschien von ihm ein Auffat; über eine Lude in ber Literatur für Runft= ler. Nach Usteris Tode besuchte er auch die Künstlergesellschaft nicht mehr.

Im Juli 1811 erhielt er die Kunde von dem Ableben seines Betters Johann Caspar Schweizer in Paris. Der in tausmännischen Angelegenheiten unersahrene heh, welcher sich des gescheiterten Mannes seit einem Dezennium auf's edelmüthigste angenommen hatte, war von diesem zum Liquidator der verwickelten und erfolglosen Geschäfte, die Schweizer selbst nicht zu entwirren vermocht hatte, ernannt worden. Er erschrad vor der Aussicht auf Jahre mühevoller Arbeit, allein das Pflichtgefühl für seine geliebte Cousine Magdalene überwog jede andere Rücksicht und er besand sich schon am 25. Juli in Paris. Welche

#### LXXIV

Beränberung, seit bem Jahre 1796! Glücklicherweise weilte eben sein Schwager, Landammann von Reinhard, in der französischen Hauptstadt und unterstützte ihn mit seinem diplomatischen Ansehen. Wan muß den Kampf, den der Testamentsvollstrecker Schweizers nunmehr gegen das Gesindel von Schuldnern zu bestehen hatte, unten selbst nachlesen (S. 217 st.). Nach einigen Wochen war alles so eingeleitet, daß er Paris wieder verlassen und die weitere Liquidation, welche zehn volle Jahre in Anspruch nahm, von Zürich aus betreiben konnte. Rach einem Jahre langte auch Wagdalene, ein altes gebrochenes Mütterchen, auf dem Beckenhof an und starb im Januar 1814. Caroline von Wolzogen sandte am 20. November aus Beimar einen herzlichen Beileibsbrief.

Seit bem Jahre 1809 batirt bie folgenreiche Befanntschaft mit bem waderen Ulrich Segner von Winterthur (1759-1840). Rach bem Erscheinen ber Hegner'schen Schrift "Auch ich war in Paris" hatten sich bie beiben seit Anfang bes Jahrhunberts in ber Buricher Runftlergefell= schaft ab und zu gesehen, beibe verband bas rege Interesse für Literatur und Kunst. Beg fuchte 1809 hegners Bermittlung jum Stuttgarter "Morgenblatt" und von ba an standen sie breißig Jahre lang in unun= terbrochenem Briefwechsel, ber eine Sauptquelle für bas Leben und Wirken ber zwei Männer ift. Im Basler Rachlaß ist die ganze Korrespondenz aufbewahrt: 173 Briefe von Segner und wohl noch mehr von Sek: die erftern find in burchgesehenen und von beg forgfältig numerirten Ropien bek hob 1812 Segners "Molfenfur" aus ber Taufe, indem vorhanden. er die Drudlegung bei Drell Füßli besorgte. Zwischen bem Bedenhofe und bem "Frieden" in Winterthur werben häufige Besuche gewechselt, alle familiaren und literarischen Angelegenheiten tommen zur Sprache, bruckfertige Manuscripte, Reisetagebücher u. f. w. wandern bin und ber. Die Briefe von hef find immer rebselig, gemuthvoll und umfangreich; fnapp und troden die Billete von Segner. Gegen teinen seiner vielen Freunde hat sich jener über alles so rückhaltlos ausgesprochen, wie bies hier geschieht. In biesen Kreis treten ungefähr um die nämliche Zeit Lubwig Bogel, ber treffliche Buricher Maler, Joh. Gottfrieb Ebel (1764—1830), ber Arzt und Naturforscher, seit 1810 in Zürich seß=

haft: Sigmund Bagner, ber Runftfenner und Antiquar von Bern, Lubwig Burftenberger von Bern, Dagr von Arbon, ber Ferusalem= pilger, Phil. Chr. Ranger, ber Freund Goethes, chenfalls in Zurich niedergelaffen, (vorübergehend auch Ludwig Mener v. Knonau, H. G. Nägeli, Kirchenrath Salomon Bögelin) und seit 1815 Hofrath Johan= nes Buel von Stein a. Rh. (1761-1830), ber Allerweltsfreund, ba= mals Erzieher in Wien, welcher ebenso sehr für die Beimarer Dichter= heroen, wie für die Frauen Caroline Bichler\*) und Caroline von Wolzogen schwärmte. Auch ber zerfahrene Pfarrer und Schriftsteller Joh. Conrad Appenzeller (1775-1850) gehört bem Rreise an. Dann führten die Lagfatungen von Zürich bedeutende Männer des Auslandes in bas heftige haus, fo Capo b'Iftrig, Steigenteich, Lebzeltern, ben babischen Gesandten v. Dusch, den preußschen Legationsrath Olfers 2c. Mit dem General von Janssens († 1838), dem nachmaligen holländischen Kriegsminister, ben er vom haag her kannte, blieb er in bauernber Be-Bu A. E. Follen, welcher sich später in Zurich niederließ, wollte sich tein näheres Berhältnig bilben \*\*).

Unter ben vielen berühmten Namen, mit welchen David heß früsher ober später in vorübergehenbem brieflichen Berkehr stand, mögen genannt werden: Goethe (1820—21), Jung Stilling (1806), Ansgelika Raufmann (1796), A. v. Rogebue (1803), Konrabin Kreuzer, E. v. Grüneisen (1834, der heß wegen Riklaus Manuel zu Rathe zog), Klinger (1821—24), Pfessel (1800), J. L. Rös

<sup>\*)</sup> Der umfangreiche Briefwechsel Büels mit Caroline Pickler befindet sich im Baster Nachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Im Juni 1820 traf Heß flüchtig mit Joseph Goerres zusammen und schrieb an Bilet: "Der berühmte und berüchtigte Prosessor ist hier. Ich speiste letzthin neben ihm. Ein genialischer Feuertopf und in psychologischer Beziehung höchst anziehend. Ich halte ihn für eigentlich wohle meinend, aber sür einen unvorsichtigen Fackelschwinger. Das braust und spricht und in allem Wissen ist da Bescheid! Wenn ich ihn mit zwei Worsten schler sollte, so möchte ich sagen: er ist eine deutsche Uebersetzung vom Jahre 1820 eines französsichen "Constitutionel" vom Jahre 1789." Wie zutressen ist dieses geistreiche Urtheil!

mer, Consistorialrath in Braunschweig (welcher Seß viele seiner Gebichte mittheilt), Karoline Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, Lubwig v. Schorn, Museumsbirettor in Weimar, Lubwig Uhland (1830—32), J. B. Hebel, B. Badernagel u. s. w.

Hottingers "Jürcherische Beiträge", 1815 II. Bb. 3. Heft S. 44 ff. brachten von heß "ben Junter am Scheibeweg, ein Nachmittagsgespräch" und die Bürklizeitung besselben Jahres (1. Sept.) "ein Sturmslied für die Schweizer vor hüningen". — 1816 erschien "Scherz und Ernst in Erzählungen von David heß (Zürich ben Orell Küßlin. Compagnie), in seder hinsicht das schwächste, was er geschrieben. Zum Novellisten sehlt ihm ursprüngliche Erfindungsgabe, wenn ihm auch die Kunst der Darstellung in vollem Maße gegeben ist. Diese füns Erzählungen "bie besiegte Tanzlust", "der wandernde Deklamator" (die beste unter ihnen), "der Tontunst Wettstreit mit der Mahlerei", "der Alte auf dem Berg", "der Wunderstab" wollen übrigens mehr nach ihrem sittlichen Gehalt und der prattisch=gesunden Tendenz, die einer zeden zu Grunde liegt, beurtheilt sein. — Die Zürcherzeitung 1817 15. Juli enthält ein Gedicht von heß auf hans Caspar hirzel (den jüngern, Archiater der Stadt Zürich)\*).

Bon jest an beginnen seine männlich frastvollsten Jahre und bauern bis 1822. Aeußerlich glücklich, bezeichnen sie auch die Periode seines reifsten Schaffens. Alles Frühere war doch im Grunde genommen Dilettanten=Arbeit gewesen; er hatte auf den verschiedensten Gebieten ziemlich ersolglos herumgetastet. Jest erst fand er das Feld, auf welchem sein Beizen blühte, dassenige der Kulturgeschichte und Biographie und so sind benn diesenigen seiner Werke, welche sich auf diesem Gebiete bewegen, "Johann Caspar Schweizer", "die Badensahrt" und "Salomon Landolt" seine besten Schöpfungen.

Seit Jahren pflegte David Heß die warmen Quellen bes benachbarten Baben zu besuchen und lebte sich, wie überall, wo er länger weilte, in die Natur und Geschichte bes freundlichen Limmatstädtchens

<sup>\*)</sup> Ein Gedicht "bie gerettete Leier" von 1812 fieht bei E. Schellenberg = Biederman, Erinnerungen an Ulrich Degner S. 100 ff.

# LXXVII

ein. Sein ständiges Quartier dort war die "hintere untere Laube" bes "hinterhofes" mit bem Ausblid auf bie "Matte" und ben Fluß. Er er= forschte die Gegend, zeichnete eifrig, beobachtete icharf, studirte bie Ge= ichichte Babens und fahnbete auf alle Schriftstude alterer und neuerer Beit, bie fich ichon über biefen Gegenstand ausgelaffen. Jebe Stunde wurde nuglich ausgefüllt und wenn er Abends beim Schimmer einer Rerze im traulichen Babgewölbe faß und bas einsame Beimchen feine Stimme erhob, fand er Stimmung für ein Babepigramm, für ein Lied an feine Mely, bie Frau Davibiffima, wie fie fich felbft gerne nannte. Bu Saufe murben bann bie Motigen fleifig und fauber ausgearbeitet. Das Buch über Baben beschäftigte ihn während bes Jahres 1815 auf 16, im März 1816 lag es im Roben vor und war ichon im Mai vollenbet. Un eine Beröffentlichung bachte er nach feiner Beife gunächst nicht, erft auf Anrathen Buels und ber andern Freunde ließ er es in 1000 Eremplaren bruden als: "Die Babenfahrt. Bon Davib Def. Burich ben Drell Fügli und Compagnie" 1818, 585 Geiten \*). Die zierlichen Bignetten find zum größten Theil von ihm felbst gezeichnet, einige rühren von feinem talentvollen Gobne Abolf ober von feinem Schwiegervater P. Bifcher her, rabirt wurden fie von F. Segi \*\*). -Die Babenfahrt ift ein hochvergnügliches, von ben Reuern vielfach ausge= ichriebenes Buch, eine Rulturgeschichte im fleinen. Ein etwas philifter= hafter Bug fteht ihr gar nicht übel. Der trodene humor wirft überall auf's toftlichfte. Die Darstellung ift immer angenehm und ber Inhalt ber buntefte und turzweiligste von ber Welt. Der Berfaffer bestimmte fein Buch für alle Rurgafte, bamit fie fich einen Regentag ober eine lange Stunde bamit verfürzen möchten. Er ichilbert bie luftige Baffer=

<sup>\*)</sup> Das prächtig ansgestattete Originalmanuscript befindet sich im Basler Nachlaß. — Aug. v. Kotzebue besprach "die Badensahrt" im lit. Wochenblatt 2. Bb 1819 S. 186.

<sup>\*\*)</sup> Freilich nicht zur Zufriedenheit des Autors, denn dieser schreibt an Hegner: "daß Hegi so unlustig gearbeitet und so schülerhaft geäzt hat, ist für mich ein sehr verdrießlicher Umstand, denn ich hoffte, er würde mit artistisch behandelten Blättern das Publisum geschweigen; statt dessen hat er Helgen und Buchzeichen geliefert."

#### LXXVIII

fahrt von Zürich nach Baben, ben Ginzug in die Gafthofe, die Einrich= tung berselben, Bab, Frühstud (nebst einigen Bemerfungen über bie "Spanischbrötchen"), Toilette, Besuche, "bie Matte", bie Mittagsmaßl= zeit und unterbricht sobann biese Bilber flüglich burch ben literarischen Nachmittag, ber bem Lefer bas Merkwürdigfte, mas in alten Zeiten über Baben geschrieben murbe, vermittelt, fo ben berühmten Genbbrief bes Poggius Florentinus, ben Traktat Pantaleons, die Schilberung Montaignes u. f. w. Es werben bie Babenfahrten früherer Nahrhunberte vorgeführt, ebenso das gesellschaftliche Leben und die Lustbarkeiten von einst und jett. Dann wird die nächste Umgebung bes Stäbtchens burchschweift und ber alte Stein zu Baben bietet ben paffenben Anlag, bag man fich die wichtigften Momente aus ber politischen Geschichte vergegenwärtigt. Den Beschluß bilben (neben einer geologischen Abhand= lung bes gelehrten Dr. Ebel) tulturhiftorisch und poetisch amusante Beilagen. Die "Babenfahrt" enthält taufend kleine Winke fowohl für ben Rurgaft als zur Verbefferung ber Baber; bas Buch ift nach allen Seiten, topographisch, historisch, praktisch brauchbar. Man benke sich aber nur nicht etwa einen "Baebefer" barunter, ber bem Fremben Routen, etwaige afthetische Genuffe und Gafthofe vorschreibt. Was die lettern betrifft, so hält es ber Autor mit ber alten biebern Rathsorbnung: "fragt aber ein Gast, wo gute Zehrung wäre, soll und mag man wohl reben: an allen Orten und Enden!" Mit literarischen Silfsmitteln murbe David Hef bei der Arbeit namentlich von seinem Freunde Martin Usteri unter= Merkwürdig ist, daß auch unser Joh. Caspar Schweizer ein ahn= liches Werk über Baben geplant hatte. (f. u. S. 246).

Ulrich hegner bezeugte seinen Dank für die "Badensahrt" am 10. Nov. 1817 mit solgenden Worten: "Mein erst Gefühl sei Preis und Dank— für Ihr freundschaftliches Geschenk, das ich gestern von Ihnen, mein ebler Freund, erhalten. Sie haben die Idee vortressschung ausgeführt und sich damit ein Denkmal zu stiften gewußt, das, so lange man nach Baden sährt, von der Beobachtungsgabe und Freimüthigkeit Ihres Geistes zeugen wird. Und welch eine schöne Duelle der Unterhaltung erössnet sich damit für manchen, der zu längerem Bleiben daselbst bestimmt ist

#### LXXIX

und mübe von langweiliger Gesellschaft und bes meist elenden Schauspiels mit Ihrem Buche auf Beobachtung ausgeht, und sich so die Zeit, die ihm sonst peinlich verstrichen wäre, auf eine angenehme und lehrereiche Art zu fürzen weiß! Aber manchen und manche wird auch die hinreißende Lebhastigkeit so mancher Darstellung lüstern machen, sich, auch ohne dringende Gesundheitsnoth, in diesen gleichsam neuausgesschlossenen Annehmlichkeiten zu prüsen, und da mögen Sie's verantworten, wenn Sie die Leute um's Geld bringen, oder gar Hauss und Ehestreit verursachen!"

Auch an bem von Kuhn, Weisner und Wyß herausgegebenen Almanach "Alpenrosen" betheiligte sich David Heß mit mehreren Beiträgen. Im Jahrgang 1812 S. 62 erschien ein von ihm zugleich in Wust gesetzes Gebicht "Küchlick":

"Ich war ein Kind und habe Die Tage bes Lenzes verträumt! Jetzt, näher schon dem Grabe, Ertenn' ich, was all' ich versäumt.

Wie Rebelstreisen ziehen Durch sonnenbeschienenes Thal, So zogen Phantasten Durch's Herz mir mit Lust und mit Qual" n. s. w.

Jahrgang 1819 S. 156 enthält "bes Baters Abenblieb an seine Geliebten" und S. 67 eine Erzählung: "ber Caschemirs Shawl." Heß versolgte mit berselben, wie er in einem Brief an Hegner vom Jahr 1818 berichtet, zunächst wieder einen praktischen Zwed. Im Gespräch mit Büel war man auf den steigenden Lurus der Zeit gesommen, so auch auf den Kaschmir und auf die unsinnigen Summen, die dafür bezahlt würden. Mit dieser Geschichte sollte den Damen ein Wort zu seiner Zeit gesagt sein. Der Kaschemir-Shawl, der mit 1500 Gulden bezahlt wurde, richtet in verschiedenen Wiener Familien großes Unheil an; nach manigsacher Vertettung der Umstände soll er als ein Geschent seinen Weg in die Schweiz nehmen, wird aber von dem biedern Empfänger zum Fenster hinausgeschmissen und fällt einer armen jungen Mutter, die ein halbnacktes Kind im Schooke hält,

zu Füßen. Sie hüllt bas frierende Würmlein in das weiche Tuch und geht froh nach Hause.

Im Jahrgang 1820 G. 147 fteht bie icone Bunbnerifche Bolts= fage: "Elly und Dewald ober die Auswanderung von Stür= vis", über welche Segner noch in fpatern Jahren (Ottober 1833) bem Berfaffer fchrieb: "Ich habe auf bem Weg nach Bremgarten (wohin ich einen großen Theil von "Saly's" Geschichte verlegt) beine herrliche Dovelle "Elly und Dewalb" gelesen." 3ch fann nicht fagen, wie sehr mich bie fo anschaulich bramatisch ausgeführte Erzählung wiederum erfreut hat." - Soch auf ber Mayenfelber Alp, wo jest auf grasreicher Fläche nur wenige gerftreute Gennhütten ben birten über ben Gommer fummerliches Obbach gewähren, wohnten vor brei Jahrhunderten noch freie Walfer in bem längst verschwundenen Dorfe Stürvis. Dswald, ber Sohn bes reichen Bathoniers, liebte Elly, die einzige ebenjo ichone als fromme Tochter ber armen Riggin. Der ftolze unbeugfame Bater aber hatte ihm eine andre Frau bestimmt, worüber sich Dswald jo grämte, baß er ben Feldzug feiner Landsleute nach Mailand als Golbner mitmachen wollte. Da erfuhr ber alte Bathonier von einem ehemaligen Baffen= gefährten, bag bereinst im Schwabenfriege Elly's Bater ihm bas Leben gerettet hatte und um seinetwillen gestorben war, worauf er unverweilt bie Einwilligung gur Ehe ber beiben Liebenben gab. Dewald brangte gur Sochzeit und ftieg trot ber rauben Winterszeit in's Thal hinunter nach Magenfelb, die Buruftungen zu berfelben zu betreiben, obichon er burch Elly's ängstliche Träume gewarnt worben war. Er hatte ihr geschworen, mit bem finfenben Abend wieber in Sturvis zu fein. Er verfpatete fich, ein ichweres Schneegeftober überfiel ihn auf feinem halsgefährlichen nächtlichen Wege. Elly wartete indeg vergebens auf ihn und fturzte in ber Winternacht hinaus, ihm entgegen. Um andern Morgen fanden die suchenden Nachbarn die Jungfrau tobt und ftarr an einem Felsblod auf Schnee und Gis gebettet, und an ber entgegengefesten Geite bes Felfens lehnte, ichwer mit Sochzeitgaben belaben, ber tobte Dewald. Erschöpft von der beinahe übermenschlichen Anftrengung, wollte er vermuthlich hier ausruhen und war, vom Frost betäubt, entschlasen, um nicht wieber aufzuwachen. Nur burch ben Stein getrennt, waren die Geliebten, treu dis in den Tod, jedes allein und ohne des andern Nähe zu ahnen, eingeschlummert. Der größte Theil der Dorsbewohner von Stürvis, die sich längst nach der wirthlicheren Ebene hinunter sehnten, hielt das jammervolle Ereigniß für einen Wint der Borsehung. Sie verhandelten mit den Nayenselbern über das Gemeinderecht und zogen mit Weibern und Kindern und aller Habe in das Thal hinab.

David Hetz hatte während seines Ausenthaltes im Babe Pfäsers (Sommer 1818) Land und Leute ber bortigen Gegend zu seinem Stubium gemacht und auch nach alten Sagen gesorscht. Die Geschichte von "Elly und Dswalb" ist bort entstanden.

Der Jahrgang 1822 ber "Alpenvosen" endlich brachte sein "Kunst gespräch in der Alphütte" (S. 111 ff.), worin gegen den Mißsbrauch der neuern schweizerischen Maler, alle Gegenstände ihres Pinsels zu verseinern, gefälliger und weicher zu machen, geeisert wird. Es ist mir nicht zweiselhaft, daß der Bertreter der älteren natürlicheren Richstung, der Maler Engelhard, dessen Mäden und Buben so starke Hände und berbe Stoken zeigen, Ludwig Bogel ist").

1819 erschien "Die Rose von Jericho. Eine Weihnachtsgabe von David heß. Zürich ben Drell Füßli und Comp." Das seither zum Ueberdruß behandelte hübsche Motiv ist in der zarten blühenden Dichtung sehr ansprechend durchgeführt. Der junge heinrich Syfrig liebt die schone Lise, die Lochter der dibelsesten Frau Selelmeisterin Meyer in Riesbach bei Zürich. Die letztere will von einer Verbindung der beiden jungen Leute nichts hören, da ihr der Bater heinrichs einst großes herzeleid angethan. Sie hatte nämlich eine Jerichorose besessen und pflegte am Christabend, wenn die Blume im Wasser den geheimnißreichen Kelch entsaltete, den Nachbarn die Witterung für den kommenden Sommer zu prophezeien. Dem alten Syfrig hatte sie's zweisen

<sup>\*)</sup> Einige unerhebliche Berse von D. Heß über ben Afrikareisenben Ludwig Burchardt stehen in Hottingers Zürcherischer Wonatschronik 1818. Heß, 3. C. Schweizer.

## LXXXII

mal nicht getroffen und am nächsten Weihnachtsabend entrift er ihr zornig bie Wunderblume von Saron als ein herenwert, zerfeste biefelbe in taufend Stude und warf fie jum Fenfter hinaus. Rur ein verborrtes Reischen war ihr geblieben. Life spielte biefes bem jungen Seinrich Syfrig in die Sande und biefer gelobte, weber zu ruhen noch zu raften, bis er bie Blume, beren Namen er nicht fannte, gefunden habe. Der Gartner bes botanischen Gartens schließt aus bem ihm vorgewiesenen Stengel auf eine Alpenroje. Beinrich eilt auf ben Rigi, die Blume zu holen und bringt ber Frau Megerin am Ofterbienstag einen Bunbel biefer burren Alpenpflangen, wird aber von ber Alten, bie fich verhöhnt glaubt, fortgejagt. Immerhin erfährt er bei biefer Belegenheit, baß er bas Bunber zu Jericho finden könne. Da tritt eine Wendung ein. Die Frangofen, Deftreicher und Ruffen ruden in's Land (1799); Seinrich wird aus ber Schreibstube genommen und unter bie waffenfähige Jugend eingereiht. Bei einem alten frauterfundigen Pfarrer am Rhein erfährt er, welche Bewandtnis es um bie Rose von Jericho habe. Als er wieber nach ber Beimat gurudgefehrt ift, fommt Ginquartierung in's Saus. Es trifft fich nun, bag ein alter ungarifder Bachtmeifter, welcher in ber fleinen Birthichaft Beinrichs eingelegt worben, im Befit einer folden Bunberblume ift, von ber er fich aber um fein Gut ber Belt trennen Der Wachtmeister wird bald barauf töbtlich verwundet und ver= macht fterbend feinen Schatz bem treuen Beinrich. Diefer aber fällt in bie banbe ber Frangofen und muß fich von ihnen als Wegweiser und Dolmetich gebrauchen laffen. Bahrend ber zweiten Schlacht von Burich tann er entweichen und in ber Dammerung bes nachften Chriftfeftes begibt er fich in bas Saus ber Geliebten und überreicht ber erstaunten Mutter, welche burch bie ichweren Wechselfälle ber Beit murbe geworben ift, die Rofe, die nun, in die Wafferschale gebracht, ihre Rapfeln und Relche öffnet und auf herrlichste aufgeht. Heinrich wird rein befunden und die Mutter legt Lifens Sand in die bes Junglings.

Die zarte Beihnachtsgabe weißte David heß seinem lieben Freunde Martin Ufteri mit folgender Bibmung:

## LXXXIII

"Berstummt sinb längst Die Wunbersagen, Welche der Pilger Aus dem gelobten Lande des Glaubens Mit der Rose Bon des Jordans Fernem Gestade Herübergebracht.

Dennoch regt sich Rach Jahrhunberten Reues Leben Geheimnißreich Immer wieder In der Rose, Wenn der Onelle Flüssiges Silber Ihre vertrochneten Zweige durchbringt; Immer umgauckelt Ihre Entfaltung Phantasus noch.

Was er mir eingab, Ms in stiller Nacht die geseierte Blume mir ausgieng, Sei dem Freunde Alter Sagen, Sei dem heitern Sänger der Freude, Sei dem edeln Meister der Künste Kreundlich geweiht.

Dent' ich sein, Regt es sich immer, Wie in ber Rose, Tief mir im Herzen Freudig und heiter, Und dem inneren Wallenden Leben Entsprießt die Blüthe Der Dankbarkeit."

Ulrich hegner empfieng bas Manuscript ber "Rose von Jericho" im Februar 1818 zur Durchsicht und einem spätern Brief fügte heß bei: "Die noch jett in Riesbach vorhandene Jerichorose rührt sehr wahrscheinlich von dem Thalweiler Scherer Ammann her"), der nehst berjenigen, die Dr. Römer besitzt\*), noch mehrere aus Palästina heimsbrachte. Ich nehme an, die alte Frau stamme von diesem Pilgrim ab." hegner antwortete am 2. März 1818: "Sie haben uns mit Ihrer "Rose von Jericho" einen kösstlichen Sonntag gemacht, mein Lieber.

<sup>\*)</sup> Rose von Jericho S. 93.

<sup>\*\*)</sup> Dieß ift also ber Name bes "berühmten Züricher Botanifers", ber S. 94 nicht mehr über bie Lippen bes Pfarrers fam. (3. 3. Römer geft. 1819).

# LXXXIV

Gleich nach Tische wurde die Borlesung begonnen bis zur hälfte und bann Abends bei Licht bas Uebrige vollendet.

"Um bie Sache recht anschaulich zu machen, stellte ich eine wirkliche solche Anastatica, die ich habe, auf den Tisch, und sie entsaltete sich nach und nach schön wie Ihre Geschichte. Sie glauben nicht, was so eine Anschaulichkeit belebt.

"Empfangen Sie also meinen Dank für ihr freundschaftliches Bertrauen und glauben Sie mir, daß ich kein Kompliment mache, wenn ich sage, daß mir die Erzählung durchaus wohl gefallen hat. Die Erfindung ist durch ihre Einsachheit und Natürlichkeit treffend, die Charakter wahr und die Erzählung munter und fließend. Die Rembrandtische Titelvignette müssen sie ja sorgfältig stechen lassen. Die Rembrandtische Titelvignette müssen sie die groch die Mutter könnte nicht besser sein, die Beleuchtung schön. Könnte man nicht ein klein wenig mehr von dem Gesichte Heinrichs sehen? Der Haden an Heinrichs Kinn aber (etwa die Handhabe des Lichtstocks?) sollte absolut weg; er stört als etwas Unverständliches."\*)

Ende Oktober 1818 erhielt der Freund das erste gedruckte Eremplar der "Zerichorose" mit solgenden Worten: "Endlich, mein verehrter Freund, ist die Zerichorose in dem Orell-Füßli'schen Treib= und Mistbeet ausgegangen und ich eile, Ihnen noch vor dem Christsest die Weihnachtsgabe zu freundlichem Gruße zu übersenden. Nehmen Sie dieselbe mit Ihrer eigenthümlichen Güte und Nachsicht aus. Ich habe es gewagt, diese Kleinigseit unserm lieben Usteri zu bediziren, wobei ich auch verleitet wurde, in einer Note\*\*) dem Publisum den Dichter des beliebten Boltseliedes "Freut euch des Lebens" zu nennen, weil es zum Theil ohne daß man wußte, von wem es eigentlich herrühre, gesungen wurde, zum Theil auch andern Dichtern zugeschrieben ward, so wie z. B. auch vor ein paar Jahren in der Hamburger-Beitung Ihnen. Ich bin überzeugt,

<sup>\*)</sup> Was auch geschehen ift , das Licht verschwindet in der von Eflinger gestochenen Bignette ganz hinter Heinrichs Ropf,- der dafür nun einen nicht sogleich verständlichen Schein um das Haupt erhalten hat.

<sup>\*\*)</sup> G. V.

## LXXXV

baß Sie meine Anführung bes suum ouique weber mißbeuten, noch misverstehen werben." — —

Man erblickt hier zu Lande noch zuweilen in alten Häusern ein Bilb, welches einen altern Herrn in langem Rod, geftiefelt und mit bem Degen an ber Seite, barftellt, wie er am Saum eines Walbes nachbentlich neben seinem Pferde lehnt und mit ber einen Hand bas ebel geformte Haupt auf den Sattel des Thieres stütt. Das ist der durch den Züricher Dichter ber Nachwelt unvergeglich gemachte Salomon Lanbolt, ber Lanbvogt von Greifensee, beffen Lebensbild David heft 1820, zwei Jahre nach Landolts Tob, mit behaglicher Gefälligkeit auszumalen begann. Landolt hat mährend seines langen Lebens — er ist 1741 geboren - bem Baterlande bie wichtigften Dienste als Militar, Ge= richtsherr, gemeinnükiger Bürger geleiftet; baneben mar er ein gludlicher Dilettant auf bem Gebiet ber Malerei, beffen Talent felbst Goethe Alles mas er unternahm, trägt bas Gepräge ber Eigenthum= lichkeit: feine wikigen Ginfalle, Salomonischen Urtheile als Landvogt, feine Beselligkeit machten ihn zum Liebling seiner Mitmenschen \*). Friebrich bem Großen erregte er mahrend feiner Unwesenheit in Berlin Intereffe; ber alte Biethen zeichnete ben schweizerischen Sagerhauptmann aus; Wieland, Klinger fanden an ber heitern Beiftig= feit Landolts Wohlgefallen. Dit bem Dichter Reinholb Lenz machte fich — nach der Erzählung von David heß — die Befanntschaft folgen= bermagen: bei einer Berfammlung ber Belvetischen Gesellschaft in Schingnach ftand Lavater mit Leng am Fenfter, als eben Landolt angeritten "Da kommt unser launige Jägerhauptmann, ber muß uns einen Spaß machen!" rief ber Herr Helfer und eilte, von Lenz begleitet, hinab,

<sup>\*)</sup> J. Hottinger schildert Landolt in den Briefen von Selkof an Welmar 1777 unter der Figur des preußischen Kapitäns mit den Worten: "Ein Mann von stählernem Sinn und ächtem Schweizerherzen; Freiheit und Baterland liebt er über alles und würde sich eher die Haut über die Ohren abziehen lassen, als daß er eine unedle That begienge. Er ist alles, was er ist, von Natur; aber sein Urtheil ist gesund und seine Laune unerschöpssich."

## LXXXVI

fiel Landolt, noch ehe dieser vom Pferde steigen konnte, in die Zügel und sprach: "Herr Hauptmann, wir lassen Sie nicht absitzen, bis Sie uns einen Reim hergesagt haben! Aber es darf bei Leibe darin kein Fluch, nichts vom Teufel, noch weniger etwas Anstößiges gegen eine ehrwürzbige Geistlichkeit vorkommen." Der Ausgesorderte erwiederte schnell:

"Der Teufel hat ja wohl mit Landolt nichts zu schaffen, Er amusirt sich nur mit denen Donners-Pjassen." Sprach's und schwang sich munter vom Pserde.

Goethe lernte ben Landvogt Landolt auf feiner 1779 mit Karl August unternommenen zweiten Schweizerreise fennen. Auf ber britten Reise nach ber Schweiz traf er im Berbft 1797 zufällig in Schaffhausen in ber "Krone" mit Landolt wieberum zusammen. Ausführlicher spricht er über biefen in ben Tages = und Jahresheften von 1820. "Bebeutende Perfonlichkeiten, ferner und naber, forberten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmann Landolts Biographie von Beig\*), besonbers mit einigen handschriftlichen Bufagen, erneuerten Anschauung und Begriff bes wundersamften Menschenfindes, bas vielleicht auch nur in ber Schweiz geboren und großt werben tonnte. Ich hatte ben Mann im Jahre 1779 perfonlich tennen gelernt und als Liebhaber von Geltfam= feiten und Erzentritäten bie tuchtige Bunberlichfeit besfelben angeftaunt, auch mich an ben Märchen, mit benen man fich von ihm trug, nicht wenig ergest. hier fand ich nun jene früheren Tage wieder hervorge= hoben und fonnte ein folches pfnchisches Phanomen um fo eher begreifen, als ich seine persönliche Gegenwart und die Umgebung, worin ich ihn fennen gelernt, ber Einbilbungsfraft und bem Rachbenken zu Silfe rief."

Am 26. Rovember 1818 war ber treffliche Mann gestorben und Heft melbete das schmerzliche Ereigniß seinem Freunde Johannes Büel zwei Tage später mit folgenden Worten: "Borgestern Worgens zwischen 4 und 5 Uhr ist der ehrwürdige Greis Salomon Landolt in Andelsin=

<sup>\*)</sup> Lies: Heß. Goethe hat nochmals an einem Orte (im Briefwechsel mit Belter) ben Landschaftsmaler Ludwig heß mit unserm David heß verwechselt.

#### LXXXVII

gen sanft entschlafen und mit seiner Leiche wird viel Schönes, Gutes und bochft Driginelles zu Grabe getragen, ober beffer gefagt, es ift mit ihm in's Baterland bes Guten und Schönen hinübergegangen". Büel meinte. man follte des Landvogts Handlungen und Reden alle sammeln, auf daß nichts umkomme und heß scheint in der That sogleich an die Arbeit gegangen zu fein. Im ganzen Lande herum, wo das Andenken an benfel= ben noch in lebenbiger Frische stand, sammelte er Materialien über seinen verstorbenen Freund und gab als Vorläufer im Neujahrsblatt ber Künst= lergesellschaft für 1820 bas Leben und bie Charatteristit Salo= mon Landolts. Es ist nur ein Auszug aus ber ausführlicheren Biographie und enthält die Nachbildung eines Gouache=Bildes von Lan= bolt: uralische Rosafen die französischen Jäger auf polnischem Schnee verfolgenb. An Ulrich Segner fandte Seg fein Reujahrsftud am 8. Januar 1820 als "ein vorläufiges venez-y-voir, bis ich unter einem Schwalle ganz anderer Geschäfte bie nöthige Muße und Ruhe finde, ein weitläufiger gezeichnetes Bild von meinem lieben Landolt aufzustellen." Büel erhielt das vollständige Manuscript schon im barauffolgenden März. Mit bem Chef ber Drell = Küßli'schen Berlagshandlung, bem Obmann Küßli, wurde ber Kontrakt abgeschloffen. Als Entschädigung erhielt ber Berfaffer 50 Freieremplare und Anfangs August war bas erfreuliche Buch "Salomon Landolt. Gin Charafterbilb nach bem Leben ausgemalt von Davib beg" (Burich 1820) fertig. "Dein Landolt hat tüchtigen Zug — schrieb Bater Bek an ben Sohn Abolf. Donnerstags ben 24. August wurde er angekündigt und am folgenden Dienstag Morgen waren ichon keine broschirten Exemplare mehr vorräthig". Und 14 Tage nach ber Ankundigung waren von den 1000 Eremplaren in Zürich allein 325 abgesett.

Am erfreulichsten aber war bem Autor bas Urtheil seines Ulrich Segner vom 24. August: "Gestern hab' ich Ihr Geschenk erhalten, mein theurer Freund, und seitbem schon zweimal gelesen, erst mit Reugier flüchtig, und bann mit Bebacht buchstäblich. Sie haben ben vorzügzlichen Menschen, ben gerechten Richter, ben poetischen Maler, ben beserzten Kriegsmann, ben treuen Freund, ben gutmuthigen Schalt, ben

#### LXXXVIII

Feind des Federlesens, turz den Mann, der größer war als er scheinen wollte, mit so tressenden und natürlichen Zügen gemalt, daß nicht nur, wer ihn kannte, ihn wieder wie im Leben vor sich sieht, sondern daß gewiß auch die Rachwelt Freude an dem Bilde haben wird. Ja dieß Bild wird bleiben, wenn tausend andre schon untergegangen sind, weil es anmaßungslos und ungekünstelt mit den Farben der Natur gemalt ist. — Wo mag nun dieser edle Geist sein, seitdem er "um die Eck herum" ist\*)? Jagt er mit seinem verehrten Ziethen auf der großen Wiese herum \*\*)? Walt er mit heß paradiessische Dämmerungen? Steht er etwa einem Gerichte ewiger Gnade vor, und muß dabei, zu einer kleienen Buße, das Protokoll sühren? Führt ihn Salomon Geßner in einem himmlischen Sihlwalde herum, wo in der Ferne das veredelte Waldhorn Freudweilers ertönt \*\*\*)? — Ich wollt', ich wüßt' es und wäre dabei!"

Sein "Salomon Lanbolt" ift in der That nach der Schweizer'schen Biographie und der "Badenfahrt" Heßens bedeutendstes Wert, ein ganz prächtiges Büchlein, das überall die seine Erzählungstunst und die schlagende Art der Characteristit, die heß eigenthümlich war, zeigt. Er selbst dachte nicht ganz gering davon, obschon das Motto, welches er einem Verzeichniß seiner "Schreibereien" vorausschickt, auch hinsichtlich des Schlusses mehr scherzhaft gemeint ist:

"Ich habe viel Papier verdorben Auf dieser Schreibe-Welt; Und bin, wie andre, ich gestorben, Lass' ich's dahin gestellt, Ob man zu Düten es verbrauche, Als Fidibus zuletzt verrauche

<sup>\*)</sup> Landolt pflegte bas Sterben "einen Gang um bie Ede herum" ju nennen; prgl. Hef, Salomon Landolt S. 287.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 64.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. S. 254, 256.

## LXXXIX

Roman, Erzählung und Gebicht. Mich kummert's nicht. Kur meinen Lanbolt lass' man leben, Dem ich Unsterblichkeit (?) gegeben."\*)

<sup>\*)</sup> Noch später liek er sich's angelegen sein. Nachträge über seinen Selben au fammeln. Einige biefer nicht jum Druck gelangten brolligen Bilge mögen hier mitgetheilt werden. Einst hörte Landolt einen Landgeistlichen "die Berganglichkeit" von Sebel vorlefen. Bei den Worten, die bort der Bater jum Anaben fpricht: "Briegg, alber (ober) nit"! blickte ber Borlefende ben Landvogt an und, fei es bag jener das Wort "alber" nicht recht betonte oder dieser glaubte, basselbe bedeute Alter und fei an ihn gerichtet, Lanbolt fuhr auf und rief: "I mueß bim Tunner au briegge wie de Bueb"! und brach in helle Thranen aus; fo tief hatte ihn diefe erhabene Poefie im Bewande ichlichtefter Ginfalt gerührt. Sebel, bem biefer Bug mitgetheilt wurde, freute fich herglich barüber und rühmte ben "Salomon Landolt" von Beg als eine "meifterhafte Biographie." - Die Magd feines Gaftfreundes in Andelfingen, bei welchem ber Landvogt von Greifensee bie letten Tage aubrachte, vermunderte fich darüber, daß der alte herr eben fo eifrig in der Bibel lefe, als er heibenmäßig fluchen konne. Ginft, als fie ungeschmal= genes Sauertraut auf ben Tifch brachte (schmalzen heift im Buricher Dialett "auge" = zeugen), fuhr er fie an, fie hatte jebenfalle bie Bibel nie gelefen, fonft milfte fie miffen, bag es in der Schrift beiße: "Abraham bat gezeuget, Ifaat hat gezeuget, Jatob hat gezeuget. Du aber, o Menfch, haft das Sauer= frant nicht gezeuget!" - Einmal als Landolt im hobem Alter mit feinen liebsten Freunden bei Martin Ufteri eine Mahlzeit eingenommen hatte, au-Berte er ben Bunfc, daß fie nun allesammt, so wie fie am Tifch fagen, mit einander fterben fonnten. Und ale die Gafte ihn betroffen anfahen, fligte er icherzhaft hingu: "ber "Churi" (Ronrad, Ufteris Bebienter) wurde bonnermäßig erschrecken, wenn er herein tame und uns alle mausetobt fande. Aber bebor er die Leute ausammenriefe, wurde er gang gewiß erft die fammtlichen Beinrefte austrinten." - In einer Gesellschaft murden ein anderes Mal bie bamals beliebten Boutrimes aufgegeben. Der Büricher Literat Brofeffor Leonhard Meifter fchrieb: "Die Welt ift tugelrund, es fchneiben alle Messer." Landolt fügte strack hinzu: "Aus jedem rothen Budelhund wird endlich ein Professer." Meister, dem er nicht grün war, war nämlich .. auf bem Schnitt vergoldet." - Als der Landbogt gur Beit ber helvetischen Republit durch das Dorf Höngg ritt, grußte ihn ein freches Weib mit ben Borten: "Gruß Gott, Burger und Bruber"! "Dant bir Gott, Schwester und Luder!" versette der allezeit Schlagfertige.

Un Coethe wurde bas Buch mit folgendem Briefe gefandt:

"Hochverehrtester Herr Geheimrath. Ew. Erzellenz haben auf Ihrer zweiten Schweizerreise im Jahr 1779 bei Lavater ober Gesener in Zürich ben Jägerhauptmann Salomon Landolt gesehen und sind von seiner Siegenthümlichkeit und frästigen Natur angezogen worden. Nun mag sein Bild schon längst, von tausend neuen Erscheinungen verdrängt, in dämmernden Hintergrund zurückgetreten sein; da aber jedes Wiederaussehen verjährter Reiseerinnerungen mit angenehmen Empfindungen begleitet ist und die Vergangenheit mit der Gegenwart näher verbindet, so wagt es ein Undekannter, Ew. Erzellenz senn Jägerhauptmann wieder auszusühren und vorzustellen als einen alten Freund, der sich nach langer Ubeweichheit zusällig und anspruchslos einfindet.

Ich hoffe, Sie werben es bem Verfasser nicht als Anmaßung auslegen, daß er sich erlaubt, Ihnen Landolts Biographie zu übersenden. Bas ich mit dieser Sendung zu bezwecken wünschte, ist bereits angedeutet und wenn die bescheibene Gabe Ihnen nicht unwillsommen ist, so geht mir zugleich ein anderer Bunsch in Erfüllung, ein mal in meinem Leben mit dem Mann in Berührung gekommen zu sein, dessen Genius meiner Jugend eine entschiedene Richtung gegeben und in spätern Jahren so oft mein Gerz erfreut und meinen Geist gehoben hat.

> Mit innigster Berehrung Ew. Erzelleng gang ergebenfter David Seg.

Im Bedenhof\*) bei Zürich 9. Nov. 1820.

\*) Landgut an der Schaffhauser Straße, wo die Gesellschaft, welche zu Kleinjogg (dem philosophischen Bauer) fahren wollte, aus dem Wagen stieg, weil Lavatern übel geworden; wo der Herzog sich mit einem Sprung aus dem Bereiche des nach ihm schnappenden Kettenhundes retten mußte; wo einer der Begleiter des Herzogs, ein schlanker lebhafter Mann, mit auffallender Behendigkeit alle die vielen Schneckengänge eines Blumengartens hinter dem Hause durchlief, um alle vorhandenen Pflanzen zu mustern und wo Schreiber dieses als neunjähriger Knade, der wenige Tage zuvor über "Erwin und Elmirens" Wiedervereinigung Thränen aufrichtiger Theilnahme geweint, dem fremden lebhaften Herrn

aus bem Fenster ber Kinderstube wie einem Götterboten nachstaunte, als ihm seine ältere Schwester gesagt hatte, das sei eben der Herr Goethe, den der Knade schwester gesagt hatte, das sei eben der Herr Goethe, den der Knade schwanze schwen Stem — um sich zu guter Lett noch recht kindisch breit zu machen — darf nicht verschwiegen werden, daß Schreiber dieses als Hochzeitgabe von seiner unvergehlichen Cousine Magdalene Schweizer eine Copie der Cenci\*) besitzt, der Herr von Goethe in Rom für jene hatte versertigen lassen."

Goethes liebenswürdige Antwort von 11. Januar 1821 ist bekannt. \*\*) "Aus einer grauen Geistertiese rückten die Züge eines bedeutenden, geschätzten Mannes näher und näher; Umgebungen, Ereignisse,
Charactere entwickelten sich und eine wahrhaft schöne Uebereinstimmung
des Borgetragenen ward empfunden." Goethe sügte den Bunsch bei,
irgend ein Bildchen oder eine Zeichnung Landolts, sowie einige Zeisen
von dessen Hand zu besitzen, worauf ihm Hetz am 24. Januar beides
überschickte sammt Autographen von Martin Usteri, Abbe Bogler,
Stanissaus Lescinsky u. s. s. Für Heinrich Meyer war "die Rose von
Jericho" beigelegt. Der alte redliche Philipp Kayser liege schon den ganzen Binter darnieder. Zugleich theilte Heß dem verehrten Meister jene
"Handschriftlichen Zusätze", von denen in den "Tages- und Jahreshesten"
die Rede ist, d. h. die oben erwähnten nachträglichen Anekoten über
Landolt, mit.

Maximilian Klinger aus Petersburg, bem heß sein Buch burch Philipp Kansers Vermittlung überreicht hatte, antwortete im August 1821: "Ich habe mit unserm Landolt schwager) zugebracht.
— Ihr Buch ist mit Gemüth, Geist und Wenschenkenntniß geschriesben."\*\*\*)

\*\*\*) Auch bei der deutschen Rritit fand "Salomon Landolt" Beach-

<sup>\*)</sup> Die betreffende Kopie nach Guido Reni (?) befindet fich gegenwärtig im Befit von Rathsherrn Dr. C. Burchardt = Burcharbt in Bafel.

<sup>\*\*)</sup> Gedruckt in (S. Hirzels Briefe von Goethe an helbetische Freunde, S. 15) und Strehlte, Goethes Briefe I, 265, wo der Schlußsatz der Einsleitung (oben 265) nach den obigen Mittheilungen zu verbessern ist.

Landolt, Nettelbeck und ber Berliner Dr. Heim blieben David Seffens liebstes Kleeblatt für's Leben.

Neben solchen literarischen Arbeiten beschäftigte ihn seit bald zehn Jahren die große Liquidation der Schweizer'schen Erbschaft. "Ich muß — seufzte er in einem Brief an Büel vom Jahr 1816 — an meiner vermaledeiten Galeere rudern, Prozesse dirigiren, über Besitzungen, die so gut wie im Mond liegen, in Amerika korrespondiren und Dintenschüsse auf insolvente Gläubiger loslassen." Und gegen Hegner äußerte er im Januar 1820, daß die verwickelten Angelegenheiten endlich ihrem Abschlusse nahe seien.

Much wenn in David beg fein Dichter gestedt hatte, fo mußte boch, nachbem ihm bas Leben bes Schweizer'ichen Chepaares flar lag, ichon bas Romanhafte und Abenteuerliche besselben mit unabweisbarer Dringlichkeit bagu aufforbern, folde gang ungewöhnlichen Schickfale gu einem ber Gesammtbilbe zu vereinigen. "Ich sammle - schreibt er am 29. November 1821 an Abolf - Materialien zu einer Biogra= phie Schweizers und feiner Frau, unfrer lieben, unvergeg= lichen Coufine. Rachbem ich zehn Sahre lang beschäftigt gewesen, feinen ötonomischen Augiasftall zu miften und biefe Angelegenheit endlich beseitigt habe, finde ich so viel Driginelles, Sonderbares, Berhängniß= volles und Ebles in Schweizers Schickfalen, in feinem Ibeengange, felbft in seinen Berirrungen, bag ich mir fur biesen Winter eine angenehme Unterhaltung bavon verspreche, alles zusammenzustellen und zu beleuchten." Und am 14. Februar 1822: "Ich schreibe mit großer Luft an Schweigers Biographie und bin bereits auf ber Salfte. Diefe Schrift führt mich weiter, als ich anfangs glaubte, indem ich immer mehr Materia= lien und Belege 2c. finde; und ich glaube, fie burfte auch in pfpcho=

tung. Therese Huber besprach denselben in Brochaus' lit. Conversationsblatt 1821 Nro. 122, Böttiger im Wegweiser im Gebiet der Kunst und Wissenschaft 1821 Nro. 62 und Caroline Pichler sandte durch ihren Freund Ishames Büel (die umfangreiche Korrespondenz mit diesem besindet sich in Basel) ein freundliches Urtheil an D. heß und bedauerte nur, "daß Landolt nicht auf einem größern Schauplatze seine innewohnende Kraft entwickeln konnte."

logifcher Begiehung fur bas großere Bublitum intereffant fein. Allein ich werbe mich wohl hüten, biefelbe brucken zu laffen, weil fo viele noch lebende Menschen barin aufgeführt werben, die eben nicht im beften Licht ericheinen und Bofes von Tobten gefagt werden muß, bas ihre Rachtommen fehr übel aufnehmen tonnten. Benn auch biefe legtern einmal mit mir felbft abgetreten finb, fo mag es bereinft beiner Ginficht überlaffen bleiben, ob bu bas gange noch zeitgemäß zu fpaterer Berausgabe fin= beft." Am 18. April 1822: "Ich bin nun endlich mit meiner 500 Seiten ftarten Biographie Schweizers fertig geworben, indem ich in ben letten vier Bochen anhaltend und mit großer Unftrengung baran ge= arbeitet habe. Ich bereue es auch nicht, fo viel Zeit und Muhe barauf verwandt zu haben, benn so wie bas ganze beisammen ift, tritt bie Sonberbarfeit ber felbft verschulbeten Schickfale unfres ebeln Schwarmers erft recht beutlich in's Licht. Aber biefe Biographie barf nie gebruckt werben, fie enthält allzuviele Perfonlichkeiten und auch nach 20 Jahren wurde fich jeder Berausgeber berfelben manigfaltigen Berbruf gugieben. Sie bleibt alfo bloß im Familienarchiv."

Es sind nunmehr drei mal zwanzig Jahre seit der Absassung bieser Biographie verslossen und daß ihr zeitweise allzu ängstlicher Bersasser an eine Berössentlichung schließlich doch dachte, geht aus der oben mitgetheilten Briesstelle an seinen Sohn hervor. Es kann heute den Heraussegeber derselben vernünstigerweise kein Borwurf der Impletät treffen, wenn er dieses bedeutendste Werk von David heß jenem "größern Publitum", welches dieser im Auge hatte, zugänglich macht\*).

Borberhand theilte ber Autor sein Manuscript nur wenigen Auserwählten mit, barunter in erster Linie Ulrich Segner. Dieser erkannte auch gleich die Trefflichkeit der Schrift, als er ihm im Frühjahr 1823

<sup>\*)</sup> Das Berdienst, dieß einem kleinern Leserkreis gegenüber in reichlichen Auszügen und sortlausender Bearbeitung zum ersten Mal gethan zu haben, gebührt Herrn F. D. Pestalozzi im Zürcher Taschenbuch 1880 S. 1 st. — Der Stadtbibliothel Zürich, die im Besitze des Heß'schen Originalmanuseriptes ist (der Baster Nachlaß enthält den Entwurf), spreche ich an dieser Stelle meinen besten Dank aus.

schrieb: "Ihr Leben bes Schweizerischen Chepaars ist ein pfycholo= gisches Meisterstück, so wahr und klar, so ruhig und schön aus einander gesetzt, daß es mir leib thun sollte, wenn dieser Genuß nicht dem Publikum durch den Druck kann mitgetheilt werden. Sie haben damit und mit der unendlichen Mühe des Erlesens seiner Berwirrungen Ihr Dasein besser gerechtsertigt, als er mit seiner Civilisation."

Umständlicher brudt fich am 21. Februar 1823 ber Hausfreund Johannes Buel nach ber Letture bes Manuscriptes aus: "Ich habe feit bem letten Dienstag mit anhaltenbem und bem größten Intereffe beine Biographie Schweizers und feiner Magbalena gelesen; und weil ich fie in ber Stille, anhaltenb, fo zu fagen in einem Buft, lefen tonnte, fo hat fie auch ben ftarten Einbruck auf mich gemacht. Sie ift bas mohl= gelungenfte Seelengemalbe, bas ich feit vielen Jahren las. Bon Unfang bis an's Enbe fich immer gleich bleibenb. Eines folgt fo natur= lich aus bem andern - bag man nirgends Unwahrscheinlichkeiten findet, nirgends benten ober fagen muß: bas paft nicht zu bem vorhergehenben. Es ift immer nur er, verichieben nach ber Beit und nach ben Berhalt= nissen, in welchen er lebte, und boch wird man trok biefer Einheit ein Mal um bas andere fo überrascht burch neue Erscheinungen, bag man auffährt und in Unwillen und Schmerz gerath über Dinge, bie nicht anders fein und nicht anders tommen fonnten; aber faum ift man über ben Selben bes Studs fo unwillig geworben, bag man bas Buch megwerfen möchte, fo begegnen einem wieber Buge eines feltenen Ebelmuths, baß man in feinen Bufen greifen und fich fragen muß: wurdest bu etwa auch so groß gehandelt haben wie dieser von dir vor wenigen Augenbliden jo geheißene unbeilbare Thor? und man fühlt fich eben fo fehr von Behmuth und Mitleid ergriffen, als vorher von Unwillen. Nach und nach geht alles ruhiger auf bie Reige - bas Geräusch ver= liert fich: ohne bie geringfte Beranberung bleibt ber Belb bes Studs fich gleich und er ftirbt in seinem Frrthum, ber ihm gur Bahrheit ge= worben, wie er in bemselben gelebt hat - ber Martyrer einer unrichtigen, aber schönen 3bee. Benn Schweizer ein Don Duirote war, fo bift bu fein Cervantes. Magbalena gewinnt man fehr lieb unb

weint an ihrem Sterbebette. Auch sie bleibt sich immer gleich und sie wirb, je mehr sie bulbet und liebt, immer mehr geachtet und geliebt.

Wenn ich "Canbolt" mit einem kleinen Stück von Florian vergleichen möchte, so ist "Schweizer" ein ernstes Shakespearisches Trauerspiel voll Gewicht und Tiese — und einer Welt voll ebler und verwerslicher Charaktere, kurz eine ganz vortrefsliche Arbeit, über welche ich bir noch vieles schreiben möchte."

Damit verlaffen wir die eigentlich produktive Zeit von David Heß. Es folgen nun lange Jahre ber Prüfung, großes Herzeleid, Krankheit, Ungludsfälle, die keinen rechten Lebens = und Schaffensgenuß mehr aufstommen laffen.

Im April 1821 hatte sein trefflicher Sohn Abolf das väterliche haus verlaffen, um unter haubold in Leipzig und Savigny in Berlin seine juristischen Studien fortzusetzen. "Er soll tein thatiger Muffig= ganger werben, wie ich", äußerte ber Bater oft. Er hatte ihm bis Bajel bas Geleite gegeben und blieb auch aus der Ferne mit ben iconen väterlichen Briefen ber ftille Begleiter bes Sohnes, ber, ein Ebenbild bes Baters, von früher Jugend an eine Neigung zur Zurudgezogenheit und Hypochondrie und einen starkentwickelten hang zu Selbständigkeit zeigte, unermubliche Pflichttreue und eine beinahe angftliche Gewiffenhaftiateit. Mit Glud hatte sich Abolf auch auf die Runfte verlegt und berechtigte in allen Stücken bei seiner Herzensgüte, Sittenreinheit und bem lebenswarmen Sinn für alles Bute und Schöne zu stolzen Hoff= Er reiste über Weimar, wo er am 15. April burch Hofrath Mener auf ein Stündchen bei bem alten Goethe eingeführt wurbe. "Der Beihrauch. — meint David hef Abolf gegenüber — ber Goethe sein Leben lang gestreut wurde, mag ihn immerhin etwas hochsinnig gemacht haben, allein er bleibt boch ein großer, vielseitiger, hellleuch= tender Geift, der unendlich viel auf sein Zeitalter gewirkt hat." im September 1823 besuchte Abolf auch den alten Wilhelm Tischbein in Eutin, welchem ber Bater noch aus ben Jugendjahren angenehme Erinnerungen bewahrte\*).

<sup>\*)</sup> Tischbein weilte 1781 in Zürich. Bergl. W. Tischbein, aus meinem Leben I, 218.

Unterbessen war in der Heimat 1822 die Mutter erkrankt und erholte sich von da an nie wieder vollständig und auch David Hehmurde, nachdem er noch im Sommer 1823 einen Ausstug nach Lausanne, wohin er seine Tochter Marie in die Pension brachte, unternommen, von einem schweren Leiden (Strangurie) befallen, das ihn an den Rand des Grades führte und erst 1828 gewichen ist. Ische geistige Thätigkeit war gewaltsam unterbrochen. Die surchtbaren Schmerzen mergelten ihn zum Stelett aus. "Wenn Sie sich ein Bild von mir machen wollen — schrieb er wehmuthig scherzend an Hegner, Rov. 1824 — so benken Sie an Porits Staar im Käsig, der immer wiedersholt: J can't get out!"

Aus biefer Leibenszeit stammt:

"Die flehenbe Bilgerin. An der Schwelle Der Ravelle Rniet bie mube Bilgerin. Stredt bie wund gerungnen Bande Begen die geweihten Banbe Aufwärts durch die Dammrung bin. Darf ich benn nicht enblich raften? Soll ich meine Centnerlaften Immer noch und weiter ichlevben Durch gebehnte obe Stebben? Bierzig Priifungswochen schritt ich Stets auf icarfen Dornen, litt ich Kolterpein und feufate viel. Wär' ich hier noch nicht am Ziel? Bater, bore meine Rlagen, Lak mich nicht an dir verzagen! Schon entichlupfte mir ber Stab, Nimm mir fanft bas Rreug auch ab!

""Sag', wie heißt doch die Kapelle? Kennst du nicht des Friedhofs Schwelle? Und wer ist die Pilgerin, ' Flehend mit zerknirschem Sinn An des Lebens dunkeln Schranken? — Ach! Die Seele eines Kranken!""

# XCVII

Abolf begab sich 1824 von Berlin aus über die Rieberlande nach Paris. Ein Anfall von Schwermuth trieb ihn im Oktober in die Heimat zurück. Ein Schleimfieber, die Folge allzugroßer geistiger Anstrengungen, gieng in Schwindsucht über. Umsonst suchte er in Gesellschaft Hegners Erholung in Gais; am 13. Mai 1826 wurde er den Seinen entrissen. Der Bater — selber auf den Tod entkräftet — trug den Schlag mit bewunderungswerther Ruhe. Den Freunden sandte er ohne laute Klage als Erinnerung an Abolf den Stich eines Deri'schen Porträts. Seine ältere Tochter Caecilie hatte sich furz zuvor in Zürich vermählt.

Als er sich körperlich zu erholen begann, suchte er in zwei auseinanderfolgenden Sommern 1827 und 28 ärztliche Hülfe zunächst für seine leidende Gattin und sich bei dem Oberamtsphysitus Dr. Uhland in Tübingen und sand in dem liebenswürdigen Greisen das Ibeal eines Beobachters und Heiltünstlers. Im freundlichen Posthause zur "Traube" besuchte ihn Hegner, der ost im Bade Teinach weilte und mit dem er seit 1827 inniger als vorher verbunden war. Dieser schrieb am Neusjahrstage:

"Belch einen herrlichen Abschieb nahm gestern bas Jahr! Ich gieng nach dem Nachtessen noch lange außer dem Thore spaziren in der seierlichen Stille und dem prächtigsten Mondenlicht, das ich je gesehen. Kein Wind regte sich und die Kälte war so gelind, daß wir sie nicht spürten; freudige Neujahrsschüsse aus der Nähe und Ferne drangen zuweilen durch die einsame Nacht. Ich hätte nur noch ein sernes Waldshorn hören mögen, um ganz glücklich zu sein."

Hegner bekam im Laufe bes Sommers ben Besuch Lubwig Tieds. In seinen ungebruckten Tagebüchern (aus benen D. Heß Auszüge machte) äußert sich ber allezeit trockene Rathsherr, wie folgt:

"Bon Ludwig Tiecks freundschaftlicher Gesinnung gegen mich habe ich viele Proben. Er hatte mir schon vor mehreren Jahren aus Oresben zugeschrieben und sich um Nachrichten von meinem Leben ertundigt, meine "Moltenkur", besonders aber den "Saly" sehr lobend. Später reiste er selbst hier durch auf einer Schweizerreise und sagte, daß er bloß meinetwegen diesen Umweg gemacht habe. Er äußerte nach-

Deg, 3. C. Schweiger.

# XCVIII

her in Burich und Stuttgart, bag er mich verlegen gefunden, und mag Den "Saly" pries er öffentlich gebruckt und recht gehabt haben. munblich, und war vermuthlich Schuld, bag Reimer ben Berlag meiner Werke fuchte. Im August 1828 fam er wieder zu mir, mit der Gräfin Fintenftein und feiner Tochter und fand mich vermuthlich noch ver= legener als bas erstemal. Denn bie Brafin fetzte fich neben mich auf's Canapee, er gegenüber und die Tochter in einiger Entfernung. 3ch fah, bag es barauf abgesehen war, mich und ihn fprechen zu machen und unfere gegenseitige Weisheit zu horen, was ich nicht ertragen mag, weil ich nicht gern spreche und es auch nicht tann und ich, obgleich mit gutem Gewiffen, nicht gern als ein Gegenstand ber Beobachtung baftebe. Diefer Erwartung auszuweichen, fieng ich immer wieber mit ber Grafin ju reben an, um fie über ihre Reife zu befragen, aber bas half nichts; fie gab mir nur turze, zwar freundliche Antworten und feste fich sowie bie Tochter gleich wieder zurecht, um zu hören. 3ch machte Tied mein Rompliment über feine Ginleitung ju Bengens Schriften, bie ich eben gelefen aber nicht verftanden hatte. Er trat afthetisch barüber ein, baf mir faft boren und Geben vergieng, und ich nichts zu erwiedern wußte. Ich fann nicht helfen: Tieck spricht wie ein Buch und ich fann nicht bociren und hore es auch nicht gern. Um Mittageffen = Beit nahm ich Abschied, er lub mich nicht ein, langer zu bleiben, bedauerte noch im Weggehen, baf wir uns fo wenig haben fagen fonnen und fo hatte ber Befuch ein Ende. Ich habe mich in die fachfische Lebensart nie recht finden können. Rachher fagten mir Follen und andere, er habe fich bei seinen Freunden in Stuttgart über meine Ralte fast geargert; er gab es mir auch wirflich burch einen spätern Brief felbst zu verfteben und ich antwortete ihm, bak ich mich nicht mehr anders machen fonne, bak wir vielleicht von einerlei Gefinnung, aber fehr verschiebene Konversa= tionsmenichen feien. Er foll einmal für einige Beit allein gu mir fom= men, ba wollen wir uns ichon beffer verstehen. Bei Unbefannten fei es mir nicht möglich, gleich befannt zu thun; ich brauche Beit, um aufgeregt zu werben. Geitbem hat er mich noch burch einige Reisenbe grugen laffen. — Bei unferer erften Zusammenfunft mag mich auch fein elenber Körperbau, da ich mir von seiner Persönlichkeit eine ganz andere Borsfellung gemacht, erschreckt haben."

Dem glücklicheren Freunde gegenüber meinte Heß, bessen Tochter Marie nun auch zu tränkeln ansieng, im Spätherbst: "Ich möchte mit ben Meinigen zu dem Geschlecht gehören, das weder Busson noch spätere Natursorscher beschrieben haben, weil es noch nicht entdeckt ist, nämlich zu dem der gestügelten Schnecken, die ihr Häuslein auf dem Rücken tragen und doch auf leichten Schwingen damit gegen Süden fliegen können."

Um 29. Juli 1827 starb sein Freund Martin Ufteri und hegner ermahnte ben allmählig Genesenden, bem Berftorbenen ein bleibendes Ehrenbenkmal zu ftiften. David hef begann nun muhfam im "Thalegg", Ufteris Wohnung, die reiche Bibliothet (gegen 3000 Nummern, barunter bekanntlich viele Seltenheiten, die nach Berlin in Herrn von Meusebachs Besit manberten) zu ordnen und namentlich bie große Sammlung von Rupferstichen und Holzschnitten (an die 10,000 Blätter, bie ber Kunfthändler Buffa in Amsterdam erwarb) zu katalogisiren, endlich musterte er die vielen nachgelassenen Manuscripte, Erzählungen, Ge= bichte u. f. w. und entschloß fich, von Segner stets munter gehalten, aus biesem und dem bereits gebruckten Material eine Auswahl zu einer wür= bigen Gesammtausgabe zu treffen. In ber Sommerfrische zu Ber 1829, die ihn außerordentlich stärkte, arbeitete er porläufig das schon genannte Reujahrsblatt über Martin Ufteri aus. Mit Ludwig Uhlanb\*) wurde seit 1830 über die Art und Weise ber Edition Rath gepflogen und heß legte ihm namentlich bas reizvolle nachgelaffene, leiber burch ben Ufteri'ichen Jargon, ber bie Sprache bes 16. Jahrhunderts nachahmen follte, empfindlich geschäbigte Wert, ber "Erggel im Steinhus" vor, worauf Uhland am 17. Februar 1831 fich folgendermaßen äußerte: "Während in biesen Dichtungen bas Kostüm einer vergangenen Zeit mit größter Treue wiedergegeben ift, so zeigt sich boch nirgenbs Manier: hier ist Wahrheit. Menschennatur, die in allen Zeiten gultig ist und unter

<sup>\*)</sup> Brgl. David Heß' Borwort zu ben Dichtungen v. J. M. Ufteri 1831 I, x.

ber fremben Tracht nur um fo überraschenber hervorblickt." Uhland betam auch bie reichhaltige Ufteri'iche Boltslieberfammlung zur Ginficht und überfandte beg als Gruß am 5. April 1832 bas ichone Gebicht: Serbit= laub ("zu meinen Sugen finft ein Blatt", jest unter bem Cyflus: Nachruf). Richt wenig Berdruf verursachte bem Berausgeber die Berlegerfrage. Mit ber Zuricher Firma Drell Füßli wollte es zu feinem Abichluß tommen; auf hegners Rath wandte fich beg fobann an Georg Reimer in Berlin und als biefer auf die Antwort warten ließ, flopfte jener burch Uhlands Bermittlung (ber im Berbst 1830 im Bedenhose eingesprochen hatte, ohne ben Sausherrn zu treffen) bei Cotta an. Buftav Schwab hatte bie Korrettur beforgt. Jest übernahm Reimer ben Berlag auf eine vorausgehende Subscription bin, die freilich bei ben unruhigen Zeitumftanben ungunftig ausfiel. Salomon Sirgel (bamals noch bei Reimer) besorgte bie Drudlegung, aber nicht gang gur Bufriebenheit bes herrn Betters in Zürich. Enbe 1831 war die Ausgabe vollendet: "Dichtungen in Berjen und Proja von Johann Martin 11 fteri." Rebft einer Lebensbeschreibung bes Berfaffers herausgegeben von David Seft (Berlin 1831 3 Bbe. #). Uhland überreichte bem Berausgeber Ufteris zu Reujahr 1832 ein Prachteremplar feiner Gebichte, was beg bem Freunde begner mit bem Beifat melbete: "Uhland wird mit Gewalt aus feiner literarische Sphare in eine politische binübergeriffen, wozu er gar nicht taugt und soll an dem Dreckfarren ber Stanbeversammlung gieben belfen, wie ein anderer Miethgaul." Guftav Schwab beurtheilte bie Ufteri = Ausgabe in ben Brodhaus'ichen Unter= haltungsblättern und beft trug fich lange mit bem Gebanten, auch noch Ufteris Beichnungen zu ben Dichtungen zu veröffentlichen. Für ausgeftandene Muhe und Aerger entschäbigte ihn ber reifenbe Absak.

Das bebeutsame Jahr 1830 war für David heß ein wechsels volles. Im herbst vermählte sich seine Tochter Marie mit bem außsgezeichneten Dr. jur. Christoph Burckhardt auß Basel, bem Sohne seines bortigen Schwagers. Kurz barauf starben seine Freunde Büel und

<sup>\*)</sup> Seitbem in zwei neuen Anflagen bei G. Birgel in Leipzig wieberholt.

Ebel im nämlichen Monat Oktober. Ueber die Julirevolution und die Borgänge in Zürich und Basel ärgerte er sich fast krant und ließ seinem Unmuth in den zahllosen gut ersundenen, aber oft maßlos dersben Karikaturen freien Lauf, wie er überhaupt je länger je mehr es vorzog, sich schmollend auf das Stühlchen der Spötter zu seinem Brief an Segner vom Dezember heißt es:

"Es wäre mir gesund, wenn ich die jetzigen Welthändel mit der Ruhe, wie du, betrachten könnte; denn du stehst auf dem Rigi der Weisheit und blickst auf das Treiben der Wahnstunigen im tiesen dämmernden Thale nur wie auf das Gekrabbel eines Ameisenhausens. Ich muß mich durchaus daraus hinausarbeiten, denn es bewegt und tränkt mich dermaßen, daß ich die sire Idee davon nicht los werden kann. Da mein dischen Philosophie noch nicht ausreicht, so sange ich an, Karikaturen darüber zu machen, am Ende gibt es noch gar Epigramme, denn indignatio kacit versum. Wenn ich dich nicht mit Renigkeiten verschonen wollte, so könnte ich dir Sachen erzählen, die an einen Schweinestall gemalt zu werden verdienten."

Die Sommermonate ber zwei nächsten Jahre brachte er bei seinen Kindern im Ritterhose in Basel zu und diesenigen von 1833 bei seisener tranken Frau in Badenweiler. Obschon er sein Mandat als Großerath niedergelegt hatte, wagte er sich bei den neuen Beränderungen von 1832, welche u. a. die Grundzinse und Zehnten herabsetzten, auf das Feld der Politif und schried die "freimüthige Kechtsverswahrung eines freien Mannes gegen den Gesetzesvorschlag betressen den Loskauf, die Kapitalisirung und Umwandlung der Bodenzinse in jährliche Geldleistungen" (Zürich, Fr. Schultheß), worin er den Ursprung der Grundzinse historisch nachzuweisen und deren Rechtmäßigsteit zu behaupten versuchte. Ueber den Durchbruch der Bolkssouveränität auf dem Tag zu Uster äußerte er sich bestürzt: "So weit haben es die Auswiegler gebracht, die Begrisse zu verwirren und dem tollen Hausen weiß zu machen, sein souveräner Wille dürse nicht eingeschränkt werden, weil das Bolk endlich mündig geworden."

Gerne flüchtete er fich immer wieber in bas Gebiet ber Literatur,

hauptfächlich blieb fein Intereffe für Goethe wach. Die Ausgabe ber Briefe Goethes an Lavater freilich, bie fein Schwager, ber Chorherr Beinrich Sirgel beforgte, migbilligte er (ohne bagegen an Begners fpateren Beiträgen über Lavater Unftof zu nehmen); benn abgesehen bavon, daß eine Menge höchft unbebeutenber Gegenftande barin vortom= men, traftire Boethe trok aller zur Schau getragenen Liebe Lavater gu fehr de haut en bas. "Es ift ein großer Migbrauch - ichreibt er migmuthig an Segner - bag aller Rehricht aus ben Schublaben berühmter Manner zusammengetragen und bem Publifum aufgetischt wird. Diefer Migbrauch wird gur Folge haben, bag mancher vor feinem Tobe vieles verbrennt, was boch für feine Freunde und Rach= fommen höchst intereffant ware, aber nicht vor bas Publifum gehort." Eifrig murbe mit bem nämlichen Freund über ben zweiten "Fauft", allwo "ber Gunber am Schluß im Gnabenfarrlein gen Simmel gefahren werbe", bin und ber gerebet, und die beiben Manner ichuttelten bebenklich ihre Saupter, ohne ben geringften Trieb zu verspuren, fich über bas große Myfterium zu qualen. Intereffanter berührte Goethes Briefwechsel mit einem Rinbe von ber "Feuerteufelin" Bettina.

Auch die Liebe zur Kunst dauerte fort. Seine Mappen füllten sich mit Stizzen, Genrebildern, transparenten Gemälden, deren Erfindung meist gut und poetisch ist; der Form dagegen ist er nie herr geworden und auch hier nicht über das Dilettantische hinausgekommen, was er recht wohl wußte\*).

Sie und da gab es lebenbige Joyllen, wenn die Entelden aus Basel die weiten Garten bes Bedenhofes zur Freude bes Großvaters

<sup>\*)</sup> Unter ein reizend gedachtes Blatt, im Besitz der Züricher Künstlergesellschaft, das Amor barstellt, wie er auf einer Palette sitzt und Farben reibt, schrieb er:

<sup>&</sup>quot;Und wenn auch Amor mit dir tuschet Und selbst dein Farbenreiber ist, So wird doch stets dein Bild verpfuschet, Wenn du nicht recht geschulet bist. Denn: aureum est dictum Caccatum non est pietum."

ausstaffirten. Auch Wackernagel, mit einer Zürcherin verlobt, fam manchmal herüber.

Im December 1835 traf ihn ber hartefte Schlag feines vielge= prüften Lebens: fein junger Schwiegersohn, ber treffliche Rathsherr Chriftoph Burdhardt ftarb ploglich im funften Jahre ber gludlichften Che, nach David Seg einer ber liebenswürdigften Menfchen; "feine Gemutherube, fein flarer Berftand, feine vielfeitigen Renntniffe zeichneten ihn por Taufenden aus und nur bie an Demuth granzende Befcheibenheit hielt feinen herrlichen Eigenschaften bie Bage." Die hinterlaffene troftlofe Gattin verfant in buftere Schwermuth und bas Unglud erschütterte beg bergeftalt, bag er von ba an fich nicht wieber erholte. Auch hier geben die Briefe an Segner bas treuefte Beugniß feiner Lage. "Das Leben, - fchreibt er im April 1836 wenn es auch mitunter wunschenswerth erscheint, fann boch zuletzt eine folde Maffe von Biberwärtigfeiten häufen, bag fein Enbe nichts 216= ichredendes mehr hat. Aber wir wollen bleiben und aushalten, fo lange wir muffen und tonnen, mit bem Bewuftfein, bag es einft beffer wirb." Er tam fich in ben truben Stunden wie ein Gefpenft por, bas in ben weiten leeren Raumen fpute, "verstimmt wie eine gespal= tene Beige." "Ich lebe schlimme Tage, die mir nicht gefallen wollen, muß aber ftille halten und fagen: bud bich, lag vorübergan, bas Wetter will seinen Willen han!" Dber im Juli 1837: "Geit langer als anderthalb Jahren hat fich mein Horizont gang verdunkelt. Krantheiten, sowohl eigene als die der Meinigen, haben mich tief herabge= ftimmt und alle meine Ausfichten in die Bufunft find trube, beinahe troftlos." Oftober 1837: "Der poetische Bebituhl ift bei mir längft abgetafelt und wenn gewoben wirb, fo ift es von ben Spinnen über nuglofem Gerümpel."

1838 trat sein origineller Freund Mayr von Arbon, ber Pilger zum heiligen Grabe (geb. 1768), die große Reise in das unsbefannte Land an und der voluminöse schriftliche Nachlaß besselben siel Heß zu, der auch diesem hingegangenen ein Denkmal zu errichten gesbachte, obwohl es schwer hielt, sich in die verworrene Sprache Mapre

hineinzuarbeiten. Inbessen machte er sich um bes gesunden Kerns willen, der in diesen Schriften vorwalte, an die Arbeit, die aber nicht mehr vollendet wurde \*). Anhaltende Kopsnervenverstimmung verhinderte jede längere geistige Arbeit.

Die Ereigniffe von 1839, ben politischen Gegenschlag, welcher burch bie Berufung von Davib Fr. Strauf an bie Buricher Soch= fcule veranlagt murbe, verfolgte er mit gespanntem Intereffe und fand reichlichen Stoff zu Rarifaturen auf bie geschlagenen Gegner. hegner ichrieb er am 7. Februar: "Das Straufenei, welches Erziehungsrath und Regierung in die Kirche gelegt haben, wird ohne Zweifel in Winterthur fo viel wie in Zurich besprochen werben. scheint bas Befenntnig, bas die Mehrzahl bes großen Rathes bei biefer Belegenheit abgelegt hat, ichlimmer als bie Gache felbft. 3mmer= hin ift es ein großer Diggriff, welcher ber Sochichule bedeutend icha= ben wird, wenn nämlich Strauß ben Ruf annimmt und er wird in die Kategorie von Ofen gehoren und wie biefer mit einer von ber allgemeinen abweichenden Tendenz allein stehen. Es heißt aber, es folle eine Subscription eröffnet werben, um einen recht orthoboren Lehrer ber Dogmatif hertommen ju laffen und Schönlein \*\*), bem bas alles, was uns fehr ernft ericeint, großen Gpaß macht, foll fich gu einem jährlichen Beitrag von 40 Franten verpflichtet haben unter ber ausbrudlichen Bebingung aber, bag ein entschiebener Bengit berger beschickt werbe. Immerhin bleibt es noch problematisch, ob Straug ben Ruf annehmen werbe; es ift zwar zu vermuthen, es fei alles por= läufig mit ihm verabrebet worben, ba ber lange Sirgel \*\*\*) legten Serbst in Ludwigsburg feine perfonliche Befanntschaft gemacht und viel mit ihm vertehrt hat; allein Reller +) hat fich vernehmen laffen, Strauf werbe schwerlich herkommen wollen, wenn er nur eine Ahnung davon

<sup>\*)</sup> Der umfangreiche Briefwechsel zwischen Mahr und heß, sowie bas Material zur Biographie im Baster Nachtaß.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmte Mediziner.

<sup>\*\*\*)</sup> Bürgermeifter Meldior Birgel.

<sup>†)</sup> Ludwig von Reller, ber nachmalige Panbeftift in Berlin.

habe, was hier auf ihn warte. Das schlimmste, was auf ihn wartet, möchte wohl das sein, daß er sich zum Werkzeug unserer Radikalen sollte brauchen lassen." Hegner antwortete kühler am 17. Februar: "Das Straußische Gewitter hat sich auch zum Theil hier brohend gezeigt und Reden, vor deren Unsinn man die Ohren zuhalten möchte, sind eine Folge der Exaltation sogenannter Gläubiger und antichristlicher Wuth radikaler Ungläubiger. Es wird eben heut zu Tage alles zur Partei und Sigennutz ist die Triebseder, der man nur schöne Namen gibt." Zwei Tage später schreibt Heß: "Ohne sanatische Excesse zu billigen, ist mir die Exscheinung, daß eine große Mehrzahl des Bolfes sich für seinen Glauben, wenn er auch vielleicht kein raisonirter ist, in Wasse erhebt und in gesetzlicher Form zu protestiren entschlossen ist, eine unerwartete, aber erfreuliche Exscheinung. — Wenn die Köpfesich gegenseitig erhitzen, so könnte durch Strauß ein sehr verwickelter Strauß entstehen."

Erziehung, Stand, bie naturlichen Intereffen bes mobilhabenben Privatmannes, fowie fein tiefinnerliches und feines, allem gewaltsamen und revolutionaren Treiben abgeneigtes Befen ftellten David Seft als Burger und in seinem bescheibenen Antheil an öffentlichen Memtern auf bie Seite ber Konfervativen. Aber er nahm praftisch an ber Politik nicht mehr Theil, als es seine Stellung im Leben absolut erforberte; er 30g fi lieber auf die allgemein menschlichen Gebiete ber Literatur und Runft, auf ben Rreis ber Geinigen und seiner Freunde gurud und lieft von hier aus feinen Betrachtungen über Dinge und Personen vom Standpunft bes Zuschauers und bes für bas Pfnchologische in ben Ericheinungen fich besonders intereffirenden Beobachters freien Lauf, Diefelben mit ber Feber bes Schriftstellers ober vielmehr bes Beichners behaglis illuftrirend. Daß babei bem fein geblilbeten und gefitteten, geift= und wikreichen Manne bas Robe, Wiberliche und Abgeschmackte im revol ... nar = raditalen Treiben, überhaupt bas Demagogenthum jeber Sorte noch weit verhafter war, als bie Uebertreibungen bes Bopfthums, ift leicht begreiflich. Jenes trafen barum feine Raritaturen noch weit icharfer, als fein "Scharinggelhof" bas lettere. Der Künftler und ber

praktische Philosoph überwogen bei ihm weitaus den Politiker; ja er hat mit dem letzten Namen im Grunde gar nichts zu schaffen, denn er hat weder nach demselden gestrebt, noch ihn verdient. "Beatus ille qui procul negotiis" blieb sein innerlichster Gedanke. Seine ganze Persönlichseit, von tief sittlichem Gesühl getragen, war eine ernst und schaft ausgeprägte, Gutmüthigkeit ein Grundzug seines edlen Wesens, Konsequenz in allem sein Wahlspruch, sowohl in Sympathien als Untipathien. Das Bedürsniß nach Freundschaft gieng ihm über alles, wohl die halbe Zeit seines immerdar beschäftigten Lebens hat er dem briesslichen Versehr mit seinen Freunden gewidmet.

Die Muse, die ihm als freundliche Trösterin zur Seite blieb, liebte er um ihrer selbst willen. Still gieng er seinen ernsten Lebens-weg, ohne sich des Genusses, den sie ihm gewährte, zu rühmen. Das Bewußtsein, der Kunst und Schönheit einen bescheidenen Schritt näher getreten zu sein, genügte seiner Seese.

Am 14. Oktober 1839 schrieb ber greise Hegner ben letzten Brief, welcher mit ben wehmüthigen Worten schließt: "Gute Besserung! wir sind halt arme Tröpse!" und am vorletzten Tage des Jahres ließ er heß sagen, "er habe anspannen lassen und jener solle bald nachfolgen." Am Abend des 3. Januar 1840 starb Ulrich Hegner.

Auch David Seß bestellte sein Haus, nachdem am 18. Juni seine Gattin vorausgegangen war. Noch lagen ihm die "Denkwürdigeteiten" seines Lebens am Herzen, ein Werk, das der Heiterseit seines Geistes noch einmal herzgewinnendes Zeugniß redet. Leider ist er dabei kaum über die reizvolle Geschichte seiner Ahnen und seiner ersten Knabenjahre hinausgekommen\*). Mit der ihm eigenen peinlichen Aengstlichteit ordnete er seine tausenderlei Schreibereien und Sächelchen, die vielen Manuscripte, die Stöße von Brieswechseln. Die granwolle Einsamsteit zehrte an der Lebenskraft und mit dem heitern Blick des Weisen sah er den Tod wie einen Freund kommen. Am Morgen des 11. April 1843 ist der allverehrte Greis sanft entschlafen.

400000H

<sup>\*)</sup> Siehe oben S X ff.

# Johann Caspar Schweizer

und feine Gattin

## Anna Magdalena Def.

Eine biographifche Bhigge in 50 freien Umriffen

von

Pavid Bef.

1822.

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Eines schielt fich nicht für Alle! Sehe jeder, wie er's treibe, Sehe jeder, wo er bleibe, Und wer fieht, daß er nicht falle. Goethe.

1

Rurze Übersicht von Schweizers Kamilienverhältnissen, Erziehung, Unterricht und Aufenthalt im Auslande. Schilderung seines Wesens und seiner Geistesrichtung bei seiner Rückkehr in die Beimat.

Bas ift es, bas ben Menichen unaufhaltsam vorwärts treibt ? Es ift nicht bloß bas thierische Lebenspringip, es ift ber inwohnenbe Beift, ber fich nach feiner eigenthumlichen Beschaffenheit an moralischen Gegenftanben üben, entwickeln und ausbilben muß. Beitalter und Berhältniffe geben ihm feine Richtung. Die Bernunft foll bei feiner Thatigleit vorherrichen, die physische Organisation, im Gleichgewicht mit ben intelleftuellen Kräften, jene Thatigfeit in Ausubung bringen. Bo aber biefes Gleichgewicht zwischen bem Geifte, ber Bernunft und ber thierischen Organisation nicht ftattfindet, ba wird ber Geift entweber unter bem Drud unentwickelter Drgane und mit unausgebilbeten Seelenfräften vom Körper ichlummernd fortgetragen, wie Millionen Menichen unbeachtet über bie Erbe bahin giehen; ober er lobert wie ein Frrwijch auf, wirft in unzwedmäßiger Unftrengung, bie nirgenbs ihre folgerich= tige Unwendung findet, ju viel ober zu wenig nach außen und innen, und wird alebann, nach Maggabe ber Umftanbe, zum Ungeil bringen= den Fatum der Alten, das einzelne Menschen wie gange Bolfer unwiderftehlich in's Berberben führt.

Ein folder Mensch, ben ber ebelfte Geift jum Guten entflammte, bem aber jenes organische Gleichgewicht mangelte und bessen Wille und

Kraft in beständigem Biberspruch wirtten, den daher auch das Fatum bis an sein Ende versolgte, war Johann Caspar Schweizer von Zürich.

Bon seinen ersten Familienverhältnissen sind allzuwenig Notizen übrig geblieben, um ganz bestimmte Anwendungen von den Einslüssen abzuleiten, die jene auf seine frühere Geistesrichtung haben mochten; baher können dieselben nur flüchtig angedeutet werden.

Schweizers Bater, Johann Caspar, war ein langer, starker Mann, von sinsterm, beinahe menschenseinblichem Ansehn, ber selten aus seinem Hause kam, und auch bann gewöhnlich nur im Schlafrod über die Gasse gieng. Higig und latonisch, ein sogenannter Schmählburger (frondeur), äußerte er sich ost, wenn etwas im Staate geschah, das seinen Beisall nicht erhielt, er hätte die beste Lust, zum Bürgermeister zu gehen und biesen todt zu schießen. Er widmete sich einzig seiner Handlung mit Baumwollentüchern und erwarb sich durch biese, sowie durch eingezogene Lebensweise, ein bebeutendes Vermögen.

Seine erste Gattin, Anna Escher aus dem Oberhose, gebar ihm den ältesten Sohn, dessen Schicksale diese Blätter schildern sollen, im Dezember 1754; einen zweiten, Jasob, im November 1756; sie selbst aber starb im Juli 1760. Bier Jahre später, im April 1764, versheirathete er sich in zweiter, kinderlos gebliebener Ehe mit Anna Elisabetha, einer Schwester des berühmten Lavaters, und solgte dann im Juli 1768 der ersten Gattin im Lode nach.

Seine Wittwe wohnte in seinem Hause mit den Kindern erster Ehe, dis sie sich wieder, im Juni 1772, mit dem Zeugherr Tauenstein im Hegibach verheirathete. Sie soll für Hausgeschäfte eine regsame Frau gewesen sein, dabei aber von ihres Bruders erhabenem Geiste nichts erhalten und wenig auf die Erziehung ihrer Stiefsöhne gewirft haben, welche unter der Bormundschaft ihres unverheiratheten Oheims, Johann heinrich Schweizers standen, der eine eigene Handlung mit ebenso gutem Ersolg wie sein Bruder führte. Das Geschlecht der Schweizer, welches im vorigen Jahrhundert bedeutende Magistratspersonen ausgestellt hatte, bestand damals in Zürich, mit Ausnahme einiger Geistlicher, größten-

theils aus wenig bemittelten handwerksleuten und die beiden Brüder, Johann Caipar und Johann heinrich, waren die ersten, welche sich durch handelschaft ein, zumal für jene Zeit, beträchtliches Bermögen erworben hatten, jedoch ohne dadurch aus geachtetem Mittelstande hervorzutreten und zu Staatsämtern oder Ehrenstellen befördert zu werden.

In wie fern Johann Caspar seinen Söhnen eine ihrem zukunstigen Wohlstand angemessene und höhere Stuse in dem republikanischbürgerlichen Leben durch Geistesbildung anzuweisen gedachte, indem er
bieselben nicht in den öffentlichen Schulen, sondern durch Privatlehrer
unterrichten ließ, ist ebensowenig mehr auszumitteln, als wer diese Lehrer
waren und was sie ihren Zöglingen eigentlich beizubringen suchten. Es
sinden sich einzig noch Spuren von einem Hohler aus Luttlingen,
ber als Informator in einem andern Haus in Zürich angestellt war,
und dessen sehrstunden der ältere Sohn beiwohnte. Wahrscheinlich wurz
ben beide Knaben sichon früh in Pensionsanstalten anderer Schweizerstädte untergebracht, indem sie von jeher eine fremdartige, von der gewöhnlichen zürcherischen abweichende Form des Benehmens, der Redensarten und Geistesrichtung verrathen haben. Aus dem Ersolg aber läßt
sich schließen, daß bei keinem von beiden durch den erhaltenen Unterricht
ein rein grammatikalischer und logischer Grund gelegt wurde.

Nach ihres Baters Tobe scheint Johann Caspar Lavater als Bruder ihrer Stiesmutter, sich der Anaben angenommen und sich vorzüglich bemüht zu haben, denselben religiöse Gesinnungen beizubringen. Den ättesten Brief, der sich unter Schweizers nachgelassenen Papieren vorsindet, schrieb der damals 28jährige Lavater an Joh. Caspar Schweizer unter 21. Februar 1770 nach Bern, wo dieser bei H. Bertrand und Comp. wohnte, daselbst wahrscheinlich die Handlung erlernen sollte und auch zur christlich=evangelischen Kommunion vorbereitet und ausgenommen wurde.

Ein anderer von Lavater unter'm 1. Dezember 1773 an beibe Brüder, Joh. Caipar und Jacques, zugleich gerichteter Brief läßt uns bieselben in einem Handlungshause Beyle & Wollant in Marseille finden. Lavater, beisen Briefe bamals noch nicht so ibeenreich und eigenthümlich

wie bie spätern waren, spricht am Ende seinen Segen, wie von der Kanzel, über sie aus und ersucht sie, ihm ihre Schattenrisse zu schieden. Bon Marseille scheint der jüngere Jacques sich nach Italien gewendet zu haben; Johann Caspar hingegen kehrte um das Jahr 1774 nach Zürich zurück.

Bon nun an tritt sein Bild aus dämmernder Bergangenheit uns allmählig bestimmter entgegen.

Er war von mittelmäßiger, eher kleiner Statur, schmächtig und zart gebaut und hatte bünne Schenkel und Beine, mit etwas eingebogenen Knieen. Sein Kopf war schwal, lang und spikig, die Stirne hoch, das Haar blond und weich wie Seide. Die Wangen waren flach, die Nase trat, in der Mitte sanst gedogen, bedeutsam aus dem Gesicht hervor, auf seinen Lippen schwebte gewöhnlich ein sardonisches Lächeln und aus den hellen, blaßblauen Angen blickte unter hohen Brauen, neben herzelicher Gutmüthigkeit, ein unruhiger Geist.

Er hatte in Form und Verhältniß der Gesichtszüge einige Ahnlichfeit dem Bildniß des großen Cosmus Medici in Lavaters Physiognomik, B. IV, S. 382. Wenn aber Schweizer auch unverkennbaren Drang zu großen Thaten, gleich jenem, zeigte, so paßt übrigens das weitere Urtheil Lavaters über das Bildniß des Mediceers nicht auf ihn 1).

Im britten Theil ber Physiognomik (Abschn. VI, Fragm. X S. 154) sinden sich zwei Profilbildnisse, die Schweizern selbst vorstellen sollen; sie können aber nicht ganz ähnlich gewesen sein, was Lavater auch eingesteht. Sein Urtheil über beide zusammen lautet: "Kein Alltagsge-"sicht! Die Augen, noch mehr die Rase, am meisten der Mund, sind "ganz entschedend für Ungemeinheit des Geistes. Die Stirn ist sehr "leicht und hell auffassend, das Auge schnell erblickend, aber beide ohn" "allen ruhigen Scharssinn. Und dann abermals schwächt die hohe "Augenbraune den Ausdruck der Berstandeshelle. Güte ist im Munde "sichtbar. Auch das Kinn hat Verstandeskraft."

Bon ben vielen Bildniffen, die von Schweizer verfertigt wurden, wird bas in spätern Jahren und in Amerika von Sharples in Paftell gemalte für das ähnlichste gehalten 2).

Schweizers ganzer Habitus beutete auf eine körperliche Beschaffensheit, welche seinen geistigen Regungen die Wage nicht zu halten vermochte. Seine Bewegungen waren unstät und zappelnd, und den Kopf drehte er selten langsam, sondern meistens ruckweise. In seinem Innern pulsirte ein immer und fast krampshaft bewegtes Leben, und die gesteigerte Reizbarkeit seines Nervensystems machte ihn für die Aufnahme aller äußern Gegenstände um so empfänglicher, als jeder neue Eindruck den gleich zuvor erhaltenen wieder verdrängte.

Seine geiftige Entwicklung fiel in ben Beitpunft, wo bie frangofifche Literatur fich allgemeiner in ber Schweiz ausgebreitet hatte, und ba er, bei öfterer Ortsveranberung, ohne folgerichtige Erziehung und unter feiner ftrengen Schulzucht gehalten, mit eigentlicher Gier alles zu lefen pflegte, was ihm unter bie Sanbe fiel, fo überhäufte er fein gutes Bebachtniß mit einem Schwall neuer Ibeen, die größtentheils im grellften Gegensatz mit altzurcherischer Förmlichkeit und allem ftanben, was in feinen heimischen Umgebungen üblich war. Er verschlang Rouffeaus Schriften und porzüglich beffen Contrat social, aus welchem er fich ben Grundbegriff von burgerlicher Freiheit ableitete, ftellte gern Paraboren auf, vertheibigte bieselben mit großer Lebhaftigkeit und sprach oft und über bie gleichgültigften Dinge mit einem an Exaltation grenzenben Fener, wobei ihm die Worte wie ein Strom von ben Lippen floffen, inbem er frembe ober eigne Gebanten mit einer glänzenben Berebfamteit vorzutragen mußte, bie aber gewöhnlich mehr burch Sophismen blenbete, als burch mabre Grundlichkeit überzeugte. Gine entzundete Phantafte herrichte überall bei ihm vor, er fah die Welt und bas Treiben ber Menschen nie anders als burch bas Prisma ber Poefie. Mit tief innewohnendem Gefühl für Recht und Gerechtigfeit war er immer bereit, ben Sanbichuh für bie Bertheibigung jebes, wenn auch nur icheinbar Unterbrückten hinzuwerfen und eine Lange für ihn zu brechen in Schimpf und Ernit.

Mit solchen bereits mehr und minder entwidelten Anlagen und Reigungen fam er als zwanzigjähriger Jüngling nach Zürich zuruck. Das väterliche Saus war seit ber zweiten Heinath seiner Stiesmutter und während der Abwesenheit beider Brüder vermiethet, die Handlung von seinem Oheim und Bormund in dessen Wohnung auf der "Hosstatt" gezogen und durch einen erprobten Buchhalter gewissenhaft sortgesührt worden. Bei diesem Oheim wohnte Schweizer nun und sollte seiner Handlung selbst vorstehen lernen. Aber seine Ledhastigkeit gestattete ihm selten, länger als eine Stunde auf der Schreibstube sitzen zu bleiben. Immer fand er einen Borwand, sich auf und davon zu machen, um entweder in einem Buche zu naschen, oder irgend einer Angelegenheit nachzusagen, die gewöhnlich in keinersel Beziehung mit demjenigen stand, was sein Ledensberuf hätte werden sollen. Dabei wußte er in geselligen Kreisen und bei dem schönen Geschlechte gesällig auszutreten; seine unterhaltende und unerschöpfliche Gesprächigkeit verschaffte, nebst dem Auf eines Reichthums, ihm überall eine günstige Aufnahme.

Sein Oheim war ein heiterer, sanster und gutmüthiger alter Mann. Benn auch ganz Kausmann und nur seinen ausgebreiteten Geschäften lebend, ergötzte er sich doch an den ihm selbst mangelnden literarischen Kenntnissen seines Nessen, den er mit väterlicher Zärtlichseit liebte und ließ denselben gewähren, ohne ihm irgend einen Zwang auszulegen, wahrscheinlich in der Borausssetzung, dessen Bermögen sei, nebst demjenigen, was er noch von ihm selbst zu erwarten hatte, groß genug, um seinen Neigungen solgen zu dürsen, ohne noch ängstlich auf Bermehrung desselben bedacht zu sein. Er hosste, eine frühe Heirath würde den jungen Schwärmer in's Gleichgewicht bringen, ihm die noch mangelnde Selbständigkeit verschaffen und alles Übrige sich von selbst geben.

Die Gelegenheit, eine solche Berbindung anzubahnen, wurde bald burch Schweizers Stiefmutter herbeigeführt.

2.

Anna Magdalena Beft. Schilderung ihrer körperlichen und Gemuthebeschaffenheit und ihrer Erziehung. Bie vermählt fich mit Schweizer.

Anna Magbalena, geboren ben 9. September 1751, mar bie britte Tochter meines Dheims, S. Poftbirettor Joh. Jatob Beft; ein sonderbares Wesen, voll inniger, unzerftörbarer Berzensgute, mit leicht beweglichem Sinn und lebendiger Phantafie bei entschiednem Phlegma und baraus entstehender Sorglofigfeit. Selten fand fich noch eine solche Bereinigung von Ibeenthätigkeit und forperlicher Trägheit, wie biefe widersprechenden Eigenschaften Magdalenen schon als Rind carafterifirten. Alles außer fich beobachtenb, in fich felbst auffassend und auf eine eigen= thumliche Weise verarbeitend, tonnte sie in ihrer frühsten Jugend ftunbenlang unbeweglich sigen ober liegen, und nur in ihren großen rollenben Augen zeigte fich bas innere Leben, mit bem Anftrich eines oft in förmlichen Muthwillen ausartenden Leichtfinns, ber fich in allerlei launigen Einfällen außerte. Go gering auch bie Forberungen maren, bie bas Zeitalter banials noch in miffenschaftlicher Beziehung an junge Frauenzimmer machte, fo mochte boch Magbalene, von bem Benigen. was fie hatte lernen sollen, nicht bas Geringste ergreifen und festhalten: fie machte alle Lehrer und Schulbafen, die freilich in der Regel alle Rinder über ben nämlichen Leisten zu schlagen pflegten, irre burch Spage und Schwänke und fonnte mit Noth an einem Strumpfe ftricken, indem ihr auch weibliche Handarbeiten nicht zusagten 3). Da halfen weber die Ermahnungen der strengen Mutter, noch das bessere Beispiel ihrer Schwestern, fie blieb sich gleich: nicht halsstarrig wiberstrebend, sondern bloß in gemüthlicher Unthätigkeit, und ber Bater, ein grundguter, aber etwas beschränkter Mann, ber öfters über ihre Berftodtheit lachte, mußte sich endlich entschließen, um bieser bereits sechszehnjährigen Lochter wenig= ftens einen Anstrich von Erziehung und Unterricht geben zu laffen, bieselbe im Sahre 1767 nach Reuenburg zu verpflanzen, woselbst zwei Schweftern be Gelieu ein Madchen-Institut von zwölf Plagen hielten.

hier befand Magdalene sich in einem Kreise von Altersgenossinnen aus verschiebenen Schweizerstädten und hätte wohl manches Bersäumte nachholen können, wenn sie nur mit einiger Lust dazu begabt gewesen wäre. Allein sie trieb es wie zu hause fort und lernte nichts, nicht einmal tanzen, was ihr auch zu unbequem war; ergötzte aber die ganze Pension durch ihre Possen, mitunter auch durch kleine Intriguen, die sie auf die seinste und drolligste Weise unschädlich durchzussühren wußte.

Ihres Bleibens war hier nicht lange. Die bürgerlichen Unruhen, welche damals in Neuenburg stattsanden, bewogen ihren Bater, sie schon im März 1768 anderswo unterzubringen, und so kam sie zu einer Frau von Robt, geborne Imhos von Bern, welche mit Magdalenens Eltern in den Bädern zu Baden bekannt geworden, und deren Gemahl Land-vogt zu St. Johann war.

Diese Dame hatte feine Kinder, und da sie in der Einsamseit ihres Schlosses einer ausmunternden Gesellschaft bedurfte, und Magdalenens Einfälle und Gutmüthigkeit ihr besonders zusagten, so behielt sie dieselbe über vier Jahre bei sich, ohne jedoch im Geringsten für ihre Aussbildung zu sorgen, so daß das phantastische Mädchen sich unbedingt seinen Launen und Neigungen überlassen durfte und endlich mit keinem andern wesentlichen Gewinn in das väterliche Haus zurücksehrte, als daß sie nun ziemlich geläusig französisch parliren konnte.

Bei so gänzlichem Mangel an zweckmäßiger Leitung hätte aus Magbalene ein burchaus verschrobenes Geschöpf werben können, zumal das kleine, zartgebaute, aber kugelrunde Mädchen reizend und zu gasanten Intriguen nicht ungeneigt war, wenn ihr oberflächlicher Leichtsinn nicht stets durch ein treffliches, argloses und findlich unbesangenes Gemüth wäre überwogen worden. Alle übrigen bessern Gigenschaften, die dazumal noch in ihrer Seele schlummerten, wurden erst in der Folge und durch die Berhältnisse entwickelt.

Ihre Wiebererscheinung, als aufgeblühtes Mäbchen, bas fich auf eine eigenthümliche Beise kleibete und geberbete, erregte einiges Aufsehen in bem kleinen Kreise ber Zürcherwelt. Sie hatte balb einen Hof von jungen Leuten um sich her versammelt; weil ihr aber beigebracht worden,

fie könne ihren Hang zur Unabhängigkeit nur bei einem reichen Manne befriedigen, und da ihr Herz noch frei war, so trieb sie bloßen Spaß mit Freiern, welche ihr den gewünschten Wohlstand nicht hätten verschaffen können, lockte dagegen in unverbachtem Muth und ohne daß ihr Ernst dabei war, solche an, welche ihr als gute Parthien geschilbert wurden, und nahm einmal sogar eine Hafenscharte (Martin Schultheß aus der Limmatburg) auf's Korn, der sie sich aber doch wahrscheinlich nie ergeben hätte.

Einige Jahre verslossen unter solchen Tändeleien. Sie brachte öfters Wochen und Monate bei meinem Bater auf dem Lande zu, der die lustige Mäde, welche ihn immer aufzuheitern wußte, von Herzen liebte und dis an seinen Tod ihr treu besorgter väterlicher Freund blied. In Scherz und Ernst ermahnte er sie, wenn sie etwa vom Balton vorüberreitenden Herrn ehrerbietige Reverenzen machte, und sich dabei halb trank über dieselben lachen wollte, den günstigen Zeitpunkt einer sichern Berbindung nicht zu verscherzen, und da sie im Hegibach bei der mit ihren Eltern befreundeten Familie Tauenstein den fürzlich aus der Fremde heimgesehrten Schweizer gewöhnlich antraf, und dieser sich bald als ihr Andeter erklärt hatte, so sieng sie an, sich diesem zu nähern, obgleich er drei Jahre jünger als sie selbst war.

Ihre Driginalität hatte Schweizern, ber ebenfalls originell war, zuerst angezogen; ihre Naivetät und reizende Jugendblüthe sessellete ihn. Er hätte aber nicht bloß eine schöne, sondern zugleich auch eine gebildete Frau bestigen mögen. Bei jeder Gelegenheit erkundigte er sich, ob sie Gesallen an guter Lestur sinde, ob sie dieses und jenes neue Buch schon kenne. Die seine kleine Here, die sonst nichts zu lesen pslegte, stellte sich an, als wäre das ihre liebste Unterhaltung, und beklagte sich immer nur über Mangel an Büchern und Anleitung, dergleichen mit Augen zu studiren. Schweizer, der alle neuen Schriften sammelte, beeilte sich, ihr ganze Korbladungen voll in's Haus zu schieden, in der Hosstnung, sich süber den Inhalt derselben mit ihr besprechen zu können. Magdalene durchstöderte gewöhnlich bloß die ersten und letzen Blätter dieser Bücher, um doch etwas davon sagen zu können; mitunter bekam sie Schweizer

unaufgeschnitten zurück. Wollte er die Freundin darüber zur Rede setzen, so verstand sie es immer, sich herauszuhelsen; ihre muntere Laune wußte ben Berliebten mit andern als gelehrten ober sentimentalen Gegenständen zu unterhalten; die Anverwandten beider jungen Leute beförderten ihre gegenseitige Reigung, sie verlobten sich, und wurden den 11. Juli 1775 getraut.

#### 3.

### Romantische Mitterwochen. Schweizers Bruder Jacques wird wahnfinnig.

Schweizer bezog nun mit seiner Gattin feine väterliche Wohnung "zum Streit" in ber fleinen Brunngaffe. Es war ein ziemlich geräumiges, aber bunkles und unerfreuliches haus, in welchem er fich niemals einheimisch fühlte, obgleich er allerlei Berschönerungen barin hatte anbringen und ein Zimmer mit einer tostbaren, von Buft gemalten Tapete behängen laffen. Der romantische Sinn bes jungen Chepaares sehnte fich aus ber engen Baffe in's freie Grune, und fo mietheten fie, balb nach= dem sie sich in der Stadt eingerichtet hatten, ein ländliches Häuschen in Wiediton, wo fie über die Honigmonate ein arkabisches Leben führten. Magbalene, bie, ohne eigentlich kokett zu sein, sich immer anders als nach ber herrschenden Mobe zu kleiben pflegte, stedte sich nun in ein weißes schäferliches Gewand mit aufgeschürzten Aermeln und rofenrothen Schleifen, worüber mein guter Bater, wie fie zum erften Mal in diesem Aufzug bei ihm erschien, in ein unwiderstehliches Gelächter ausbrach. Schweizer machte Berfe, schweifte zu Ruß und zu Pferd in ber Gegend umher und beibe schwärmten so lang, bis ihr veränderlicher Sinn bes Lanblebens fatt wurde und ber Spatherbst fie wieber in bie Stabt gurud führte.

Hier bekamen fie balb einen Gaft, ber eigentlich gar nicht zu ihnen paßte und ber fie zuerst mit ben Sorgen bes Lebens bekannt machte, ben fie aber mit treuer Liebe bei sich aufnahmen.

Schweizers jüngerer Bruber Jacques, ein kleiner, podennarbiger, satirischer Mensch, ber früh schon Witz und Geist, zugleich aber auch hang zu allerlei Berirrungen gezeigt, hatte sich einige Zeit in Italien herumgetrieben wahrscheinlich baselbst ausgeschweist, und war bann nach Neuenburg gekommen. Dort äußerten sich Spuren von Ueberspannung bei dem verwahrloseten Jüngling. Er schwärmte manchmal Lage und Nächte lang mit Rousseus Emil in der Lasche in den Wälbern herum, ward endlich entschieden wahnsinnig und in diesem traurigen Zustand von seinem ältern Bruder nach Zürich zurückgeholt.

Alles was ärztliche hülse nnb ängstlich besorgte Pflege nur immer leisten können, war vergebens an bem Unglücklichen versucht worden. Das Uebel nahm auf solchen Grab überhand, und der Berrücke, welcher ein boshafter Narr geworden, spielte seinem Bruder und dessen Gattin, die er Wadame Poudrière zu nennen beliebte, so arge Streiche, daß Schweizer genöthigt wurde, benselben bei dem Psarrer Keller in Schlieren unterzubringen, dessen psychologische Einsichten sich bei dem Unterricht von Laubstummen zu einer Zeit bewährte, wo das System des Abbe de l'Epée in der Schweiz noch gar nicht bekannt war.

Auch dort blieben alle Bersuche, ben armen Jacques zu besänstigen und herzustellen, fruchtlos. Er gieng tagelang schalthaft lächelnd und genau die nämliche Richtung beobachtend, im Zimmer auf und nieder, ohne ein Wort zu sprechen. Andere Wale schwatze er unaushörlich drauf los, sasset zu sprechen. Andere Wale schwatze er unaushörlich drauf los, sasset zu seiner Liebschaften in Italien, besonders viel von einer Signora Lauretta, und wenn er auch unter des Pfarrers Aussicht sich zuweilen mit Uebersetzungen aus italienischen oder französischen Büchern, die er weit besser als sein Mentor verstand, zu beschäftigen schien, so wachte plöglich wieder die Lust in ihm auf, jemand zu mithandeln, was er mit Löwenstärfe und schabensroher Behendigkeit ausübte. Er jagte einst mit einem erhalchten Messer den Pfarrer im ganzen Hause herum und konnte nur durch mehrere herbeigerusene handselte Wänner zu Paarren getrieben werden. Nach solchen Szenen brach er dann in undändiges Gelächter aus und spottete seiner Wächter.

. Schweizer, ber wenigstens zweimal wöchentlich nach Schlieren ritt

beschäftigte sich unaushörlich mit Plänen zu seiner Heilung und wollte immer nur gelinde Mittel an ihm versucht wissen. Aber diese schlugen alle sehl und Dottor Hohe, der den Kranken behandelt hatte, und sein Uebel genau kannte, schrieb einst an jenen: "Ihr Bruder hat dießmal "nur zwei Sinne: der eine liegt auf der Haut, der andere in seinem "Magen. Alle übrigen sind stumpf und todt. Wer das bei seinem "Erziehungsplane nicht glaubt und nicht benutzt und durch diese zwei "Deffnungen nicht sucht in die übrigen verstopsten Sänge einzudringen, "der dreichet leeres Stroh und bereitet sich selber neue Prügel und das "alles comme de raison."

Jacques ward in der Folge von 1781 bis 82 zu Tobler auf die Au gebracht, um daselbst unter Hotzes näherer Leitung zu stehen. Da es aber nicht besser mit ihm wurde, kam er (1782) wieder nach Schlieren, und endlich im November 1788 zu Schweizers Buchhalter, Diggelmann an die obere Straße. Er verlor allmählig den Gebrauch der Sprache, sank vollends zum Thier hinab und lebte in diesem beslagensewerthen Zustand noch viele Jahre sort.

#### 4.

Früher Tod von Magdalenes Schwestern, wodurch fie die einzige Erbin ihrer Eltern wird.

Gleich wie Schweizer durch die Geistes-Zerrüttung seines Bruders, ebenso ties wurde auch Magdalene betrübt durch den frühen Tod aller ihrer Schwestern, mit welchen sie stets im besten Bernehmen gelebt hatte. Die älteste, Regula, mit dem Landschreiber Jasob Heß, dem Gehülssen ihres Baters am Postamt, verheirathet, war eine gute, aber wenig bedeutende Frau. Die Pocken hatten ihre ursprüngliche äußerliche Anmuth zerstört, und frühe Anlage sett zu werden, vermehrte ihren Berdruß über dieses unverschuldete Mißgeschick. In der Meinung, den letztern Umstand zu beseitigen, begieng sie die Unvorsichtigkeit, alle Morgen ein Glas voll Essig auszutrinken, wodurch sie allerdings mager wurde,

augleich aber auch ihre Gesundheit unwiederbringlich gerrüttete. Die zweite, Sufanna, bes bamaligen Rathsfubstitut und nachherigen Statt= halters Ss. Conrad Sirgels erfte Gattin, mar eine gart religioje Geele; ihre ichonen buntelbraunen Augen blidten mehr in eine gufunftige, als in biefe Belt. Dit ernftem Ginn, in frommen Betrachtungen über bie Bibel und über Rlopftods und Cramers geiftliche Befange, reifte fie fruh ihrer Bertlärung entgegen. Martha, Die jungfte ber vier Schweftern, war ber Liebling aller Menichen, die biefes fanfte, fromme, fcmar= merifche Naturfind beobachten fonnten. Bei ichwächlicher Körperbilbung ftrebte bie Pfnche vor ber Zeit, bie leichtgewobene Chryfalibe zu burchbrechen. 3ch befite zwei Bilbniffe 4) von ihr: bas eine von Beinrich Rufli, bem Chatefpeare = Maler, in Bleiftift gezeichnet und nach feiner Beife im Ausbruck gesteigert (biefes wurde von 5. Lips in Rupfer geätt); bas andere von Rölla in Del gemalt, welches aber auch weit unter ber Unmuth bes Driginales jurudgeblieben ift. hinter diejes lettere hat Schweizer Arioftos icone Borte geichrieben:

## E poi ruppe la stampa."

Martha wurde zuerst bettlägerig. An einem düstern Winterabend, als Magdalene mit ihrer Mutter und einigen Anverwandten wehmüthig an ihrem Lager saß und die tiefe Stille nur durch den einförmigen Pendelsschwung der Wanduhr und durch das leise seufzerähnliche Athmen der Kranken unterbrochen wurde, schauerten die Anwesenden alle zugleich über einem lauten Krachen zusammen, das plöglich von Außen hereindrang und dem ein harmonisches Gesäusel folgte. Sie blickten einander bedenklich an und wagten es lange nicht, sich nach der Ursache dieses sonderbaren Geräusches umzusehen, das gleich wieder ausgehört hatte. Endlich ergab es sich bei der Untersuchung, daß an einem im Nebenzimmer besindlichen Fortepiano drei Saiten im nämlichen Augenblick gesprungen waren. Als Tages darauf bei der ältern Schwester Susette von dem Schrecken der Frauen über dieses Geräusch die Rede war, sprach jene bedeutend und in prophetischem Geiste: "drei Saiten, drei Schwestern!" Ihre Ahnung hatte sie nicht getäuscht. Der Engel des Todes entführte

Marthen schon im Dezember 1779; Regula im März und Susette im April bes folgenden Jahres; alle drei in dem kurzen Zeitraum von vier Monaten.

Ich werde Marthen, obwohl ich, als damals noch kleiner Knabe, sie wenig gefannt hatte, nie vergessen. Ihre Leiche war die erste, die ich sah. Eine düstere Kerze brannte in der Todtenkammer. Die sanste Gestalt lag starr, wie ein Bild von weißem, durchsichtigem Wachs, mit gesalteten Händen in dem engen Sarg von dustendem Tannenholz. Auf einem Kasten daneben stand ein Schäbel, den die Entschlummerte immer in ihrem Schlafzimmer ausgestellt hatte. Wein Bater, der mich mitgenommen, als er die theure Richte zum letzten Wale sehen wollte, drückte ihre kalten Hände und stüstere ihr, als könnte sie ihn noch vernehmen, die Worte zu: "sahr wohl, Wartha, und grüße mir drücken meine geliebte Frau (meine Wutter war vier Jahre früher gestorben)!"

Durch biesen Berlust ihrer Geschwister blieb Magbalene zu ihrem aufrichtigen Bedauern die einzige Erdin ihres bemittelten Baters. Inzwischen heiterte ein sorgenfreies, unter manigsaltigen Zerstreuungen wechselndes Leben ihren Gesichtsfreis bald wieder auf.



#### 5.

Bommeiger wird in ben Besit bes von seinem Bater hinterlassenen Bermögens geseht. Wie feine Banblung geführt wird.

Als Schweizer, nach bem Buchstaben bes Gesetzes schon durch seine Berheirathung im 21. Jahre mündig, indeß erst im 26. (1780) durch seinen Oheim in den freien Besitz des väterlichen Bermögens eingesetzt worden war, verließ er sein dunkles Haus in der engen kleinen Brunngasse, saufte sich dafür ein schöneres, "zum untern Berg" genannt, in einer anmuthigen Lage am untern Hirschengraben, richtete dasselbe auf das Bequemste ein, und zog nun auch seine Handlung mit Baumwolslentüchern dahin.

Conrab Diggelmann von Dberftraß, ber ichon unter Schwei=

zers Bater als Buchhalter angestellt gewesen, ein Mann aus ber guten alten Zeit und wie die neue schwerlich mehr einen solchen aufzuweisen hat, unermüblich in der Arbeit, einsach und anspruchlos, unerschütterlich treu, nie auf seinen eignen und immer nur auf den Bortheil seines Prinzipales bedacht, und längst ersahren in allen Details dieser sichern, im Inund Auslande seit vielen Jahren durch ihren nie bezweiselten Kredit rühmelich bekannten Handlung — führte und erhielt er dieselbe in ihrer gewohnten und immer gleichen Gewinn bringenden Weise fort. Schweizer hatte dabei nichts anderes zu thun, als Briese und Wechsel zu unterzeichnen und konnte über den Ertrag dieser Goldgrube nach Willfür verfügen.

Das Bermögen bes unglücklichen Jacques befand fich gang in jeines ältern Brubers Sanben, ber als Bormund über ihn gefest mar. Diefes Bermögen wurde jenem zwar alle Jahre nebst bem Ertrag ber Binje auf der Rechnung gutgeschrieben; ba aber nicht die geringfte Bahricheinlichfeit vorhanden mar, baß Jacques jemals wieder zum Berftand fommen fonnte, und Schweizer fur bie Befriedigung aller feiner Beburfniffe reichlich und brüberlich forgte, jo gewöhnte fich Caspar, biefen Antheil in fo ferne ichon als fein Gigenthum zu verwalten, bag er benfelben mit in alle seine Kinangoperationen verflocht, ohne irgend einer Behörde barüber Rechenichaft ablegen zu muffen. Der Erfolg hat hier, wie in hundert andern Fällen gezeigt, wie fehlerhaft unfere Curatelge= fege find, indem fie ben Erben eines Bevormundeten, und oft zu beren eignem Nachtheil, bas Berwaltungsrecht über ein Bermögen geftatten, bas benselben noch nicht förmlich anheimgefallen ift, und welches unter ber unmittelbaren Aufficht einer öffentlichen Behorbe weit ficherer aufgehoben märe.

#### 6.

Schilberung von Schweizers und Magdalenes häuslicher Einrichtung, ihrer gegenseitigen Tiebe, und nahere Charakteriftik Magdalenes.

In ihrer Berbindung mit Schweizer fühlte Magdalene fich über die Maßen glüdlich. Sie hatte ihn zwar nicht aus blinder Liebe und De B. J. C. Schweizer.

eher aus Bernunftgründen geheirathet; allein so wie ihr Gemüth sich immer mehr entfaltete, wie der Kreis ihrer Ideen sich erweiterte und vorzüglich weil sie täglich mehr von dem seltenen Edelnuth ihres Gemahls überzeugt wurde, so hieng sie mit einer stets zunehmenden Innigfeit an ihm, die endlich an Bergötterung grenzte. Ward er etwa frant, so rang sie die hände, und wollte sast verzweiseln. Sie kniete dann vor ihn hin, slehte für seine Erhaltung und ries: "Männli, o Männli, ohne dich könnte ich keine Stunde länger leben!"

Schweizer forberte aber auch burchaus nichts von ihr, was binbend ober läftig für ihre Reigungen hatte fein tonnen. Gine herrenhuterin, redlich wie bie meiften Mitglieber biefer Gette, ftanb ber Ruche, bem Reller, ber gangen Saushaltung vor, und regierte aus ihrem eignen Stubchen bie übrige Dienerichaft. Gelbft bie Ausgaben verrechnete fie nicht ber Frau bes Saufes, sondern bem guten Papa Diggelmann, wie diefer Phonix aller Buchhalter und Kaffirer genannt wurde. Magbalene hatte für teine projaische Lebensbedürfniffe zu forgen; was ihr gelüstete, ward auf ber Stelle angeschafft, und so erwarb fie fich auch nie ben geringften Begriff von ötonomischen Angelegenheiten. Gie brachte ihre Duge im Bellbunfel ihres gegen bie Gartenterraffe liegenden niedlichen Bimmers, auf weichem Canapee hingegoffen, mit Lefen, - benn Schweiger hatte ihr nun wirflich Gefchmad fur Lettur beigebracht, - mit Traumen, ober im Besuchzimmer bei geselliger Unterhaltung zu und entwidelte babei ihre angeborene und feltene Gabe, die Menichen gu beobachten, indes ber Körper einer behaglichen Ruhe pflegte. Freilich faßte fie bamals in jugenblicher Unerfahrenheit noch bloß bas Lächer= liche ober sonst Auffallende an der Außenseite der Leute auf und erft in ber Folge schärfte fich ihr instinktmäßiges Talent, bas Innere berfelben zu burchschauen.

Langten unerwartete Gäste an, so rührte sie nur die Klingel; dann trat die alte Gritte, mit dem ehrlichen Gesicht voll ernster Falten unter der schwarzen Spigenhaube, herein, erhielt einen Wint und die Tasel wurde mit allem, was Lederes aufzutreiben war, besetzt.

Schweizer, in seinem manigfaltigen Treiben, fand felten Beit, fich

anhaltend mit seiner Gattin zu beschäftigen. Allein er verehrte sie in eben dem Maße, wie sie ihn vergötterte. Er betrachtete sie in ihrer kindlichen Gemüthlichkeit wie einen Schukgeist, der ihm zur Begleitung beigesellt worden, bessen all zu bescheidenen Winken er aber in Zeiten der Prüfung leider wenig, ja gar kein Gehör gab.

Uebrigens gestatteten beibe einander die unbedingteste Freiheit in allen Lebensverhältnissen, und wenn auch in den ersten Jahren Schweizern hie und da ein kleiner Schauer von Eisersucht, vielleicht im strengsten Sinne nie ganz ohne Grund, anwandeln mochte, so setze er sich darüber in der Folge, als über eine Schwachheit, die einem über das Gewöhnliche erhabenen Geist nicht zieme, vollsommen hinweg. Freiheit in jeder Beziehung schien das Gesetz und die Bedingung ihrer beibseitigen Existenz zu sein. "Je dois etre Libre comme l'air", war Magdalenes beständiger Ausruf. Er und sie ließen sich eben so wenig durch die Forderungen äußerlicher Formen binden, als sie andern mit solchen Zumuthungen lästig sielen. Wer aber einmal ihre sichwache Seite erspäht hatte und diese benutzen wollte, der konnte nach Belieben auf sie wirken, wenn es nur nicht mit dem Anschein eines überlegten Borsatzes geschah.

Magbalene war bei ihrer kleinen, aber nieblich geformten und ausgerundeten Gestalt und ihrer bedeutenden Gesichtsbildung eine äusgerst einnehmende Frau. Ihre großen blauen und seelvollen Augen übten einen unwiderstehlichen Zauber aus, und sie war öfters der Gegenstand vielseitiger Ausmerksamkeit vorzüglicher Männer. Sie zeichenete sich auch durch eine besondere Kleidung aus, indem sie die damals übliche Frauenzimmertracht abgelegt hatte und weder hochsristrte und gepuderte Haare, noch Poches (breite, mit Fischbein ausgewöldte Anhängtaschen), noch einen langen steisen Panzer von Schnürbrust oder hohe Absäte an den Schuhen trug. Sie kleidete sich vielmehr ganz nach eignem phantastischen, zum Theil Gemälden und Antiken abgeborgten Geschmack. Ihre Tuniken waren mit einem Gürtel unter der Brust zusammengeheftet und ihre reichen, prächtigen braunen Haare, von Vedern überschatet, in breiten Flechten um den Kopf gewunden.

Benn Ragbalene jemand recht von Herzen liebte, so pflegte fie biefe Leute in der Aufwallung ihrer Bartlichkeit in die Arme zu kneipen, und wenn fie fich in eine gemuthliche Stimmung verfeten wollte, so band fie ihre langen haare los und lieft bieselben sachte und anhaltend burchkammen. Sie ersuchte öfters meine Schwester, ihr biese Gefälligfeit zu erweisen, und versant bann vermittelft biefer Art von Magnetismus in eine fanfte Traumerei. Ihr Nervengewebe war aukerft reizbar; jede Beränderung der Atmosphäre spannte dasselbe auf Sie spurte, zumal in horizontaler Lage, bie geringften Schwingungen bes Bobens und sprach zuweilen von empfundenen Erderschütterungen, die niemand von ihren Umgebungen bemerkt haben wollte, wovon aber gewöhnlich später bestimmte Rachrichten aus ber Kerne anlangten, die genau die Stunde angaben, in welcher Mag= balene von bieser Empfindung beunruhigt worden war. Sie hatte auch eine, wiewohl nie ganz entwickelte Gefühlsfähigkeit für unterirbijche Elektrizität, was fie "mes rapports avec la nature" nannte, und murbe von fleinen Schauern bewegt, wenn fie über verborgenen Quellen stand. Eine solche vermuthete fie hinter Schweizers baus in Zurich und rufte nicht, bis er nachgraben ließ, wo sich bann auch wirklich ein bunnes Kabchen Bergichweiß vorfand, bas gefaßt wurde und jest noch einen Brunnen baselbst verfieht.

# 7. Gefellige Berhältnisse.

•<==000==>•

Schweizer machte in Zürich ein weniger glänzenbes als angeneh= mes Haus, bas ber Sammelplatz einer sonderbar gemischten, durch ihre Manigsaltigkeit unterhaltenden Gesellschaft war. Der Hausherr und seine Gemahlin eigneten sich aber von ihrer Seite auch ganz dazu, die verschiedenartigken Menschen anzuziehen; jener durch das Wetterleuchten seines Geistes und durch seine paradoren Meinungen und Lebensanssichten; diese durch ihre Schönheit, durch kindlich naive Güte und eine

Aufrichtigseit, die sich ohne Sehl in den fühnsten Wahrheiten aussprach und bennoch nie beleidigen oder mißbeutet werden konnte. Schweizer, der seine Sandlung durch so reine und thätige Hände besorgt wußte, wurde durch solche Geschäfte nie gehindert, mancherlei Bekanntschaften anzuknüpsen, und Magdalene war, wie bereits erwähnt worden, ebenso bequem eingerichtet. Wer aber günstigen Eingang bei beiden finden wollte, mußte auch, da sie es selbst waren, auf irgend eine Weise originell sein; alsdann kam weder Stand, noch Reichthum oder Armut des neuen Hausfreundes in Betrachtung.

Es ware mertwurbig, alle bie verschiebenen Menichen nennen und fcilbern zu fonnen, bie fich bamals abwechselnd bei Schweigers einfanden. Drei seiner treuften Jugenbfreunde, bie aber feiner Ueberipannung hulbigten, waren Ss. Caipar Sching, jest bes Rathes, beffen Schwager Cafpar Schultheft von Sottingen und Leonhard Schultheft jum Rechberg, ein erfahrner praftischer Raufmann. Diese hielten ihn. fo lang es noch möglich war, von manchem Jehltritt ab, wozu ihn feine brennenbe Phantafie immer hinreißen wollte. Einheimische und frembe burchreisenbe Gelehrte, Schöngeifter, Kunftler und Beltleute gogen wech= felweise ein und aus. Unter jenen befanden fich jum Beispiel La= vater, Pfenninger, ber Canonifus Steinbrüchel, ber Bunft= meifter Burtli, S. Fügli, ber Gelehrte und Buchhandler Leon= hard Meifter, Beftaloggi, Dottor Soge, Seinrich Fugli, che biefer berühmte Maler nach London zog, u. f. w. Unter ben Muslänbern Goethe und ber Bergog von Beimar, mahrend ihrer Unwesenheit im Jahre 1779 (für biefen lettern malte Fügli Magbale= nes Bilbnig, bas mahricheinlich noch irgendwo in Weimar zu finden mare); Bilhelm Gottlieb Beder, ein fruh verftorbener Graf von Biech, zwei hollandifche Grafen von Bentint, Wilhelm Tifchbein (ber Reapolitaner, welcher Magbalene in ihrem eigenthümlichen Roftum gemalt hat), beffen jungerer Bruber u. a. m. Schone und gebilbete Frauen gehörten mit zu biefen Berhältniffen. Der Dberftlieutenant bes gurcherijden Regimentes Steiner in frangöfischen Dienften, Sirgel von St. Gratien, hatte feine Gemablin, eine geborne Roblat von Belfort, nach Zürich gebracht und sich baselbst häuslich mit ihr niedersgelassen. Sie war angenehm, geistreich, gewandt, und Lavater ganz von ihr bezaubert. Magdalene hatte täglichen Umgang mit dieser Dame, welche die sogenannte französische Cotterie stistete, von der noch einzelne alte Leute in Zürich übrig geblieben sind, die sich durch seine Sitten und einen guten gefälligen Ton auszeichnen. Auch die berühmte Branconi schloß sich, so lange sie hier war, an Magdalene an, obssleich Schweizer diesen Umgang keineswegs begünstigte, indem er seine Gattin nicht gern mit einer, wenn auch noch so geistvollen Frau, welche die Maitresse eines Fürsten (des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel) gewesen, in Verdindung sah.

Das Zusammentreffen jo vieler bebeutenber Menschen wurde burch Big, Laune und Umichwung neuer und eigenthümlicher Gebanken belebt. Dit Rarten wurde bier felten gespielt. Wenn bie Manner nicht unter fich über gelehrte ober politische Gegenstände bisputirten, was öfters ftunbenlang ber Fall war, fo brachte Schweizer immer eine Unterhaltung auf bie Bahn, welche ben Beift beschäftigen und ben Rreis ber Ibeen erweitern tonnte. Go murben 3. B. Endreime auszufullen aufgegeben, ober ein Thema, über welches alle Unwesenben aus bem Stegreif Briefe in entgegengesetztem Ginne ichreiben mußten. Der Graf von Giech gewann einmal feine Wette, bag er zu gleicher Beit in einem abstraften Buche lefen und genaue Rechenschaft bavon geben, zwei verschiebenen Berfonen verschiebene Auffage fehlerfrei biftiren und bagwischen selbst einen Brief von gang anderem Inhalt ichreiben wolle und bas alles innerhalb einer einzigen Stunde. Die Runftler zeichneten Bilbniffe von ben Mitgliebern ber Gefellichaft, ober Karifaturen, ober fie füllten fünf aufgegebene Puntte mit bem Ropf, ben beiben Sanben und Füßen einer regelmäßig gebilbeten menichlichen Figur in ben fcmierigften Stellungen aus. Landparthieen, fleine Reisen und gemeinschaftliche Babekuren führten immer neuen Wechfel herbei.

110000010

8.

Schweizers Bereitwilligkeit, jedermann zu verpflichten; Migbrauch berfelben.

Nicht bloß Schweizers Haus, auch sein Herz und sein Beutel standen seinen Freunden immer offen. Biele derselben haben, theils für sich selbst, theils für bedrängte Schützlinge, von seiner edeln Bereitwilligkeit, überall auszuhelsen, Gebrauch gemacht. Lavater empfahl ihm alle seine vielen Armen und erhielt immer, was er für dieselben verlangte. Er stand mit seinem Nessen auf einem so vertraulichen Buße, daß er ihm oft in seinen Augenblicken liebenswürdiger Schwachheit, die den großen Mann zuweilen anwandelten, die sonderbarsten Zumuthungen machte b. Ohne Schweizers krästige Unterstützung hätte Lavaters Sohn, Heinrich, sich nicht so lang im Ausland aushalten und zum gewandten Weltmann ausbilden können. Pfenninger gerieth bei geringen Einkünsten und großem Kindersegen häusig in Berlegenheit und beichtete, womit ihm gedient wäre, oder er bedurfte eines Bürgen sür einen Anverwandten, und der treue Freund war immer bereit, solchen Wünschen zu entsprechen.

Schweizer war von dem Grundsatz durchdrungen, er selbst, sowie jeder andere Reiche, sei verpflichtet, die Stelle eines Zahlmeisters der Borsehung auf dieser Welt zu vertreten, und folgte dieser lleberzeugung ohne Rücksicht auf eigne Entblößung und Einbuße. Wie manche heruntergekommene Haushaltung, wie viele junge Leute von Talent, welchen die nöthige Unterstützung, dasselbe zu entwickeln, gebrach, fanden bei Schweizer nicht nur Geld, sondern auch noch Theilnahme, guten Rath und wichtige Empsehlungen. Er hat in dem Zeitraum von 1775 bis 86 in seiner Baterstadt unendlich viele Wohlthaten anspruchlos und im Stillen ausgeübt.

Allein die Leichtigkeit, womit er Fremde aufzunehmen und Dürftige zu unterftützen pflegte, ward auch öfters, mitunter auf die grellste Beise migbraucht. So machte er z. B. in den ersten Jahren seiner Che bie Befanntichaft eines geiftreichen, aus ben Jonischen Inseln gebürtigen Abenteurers, Bafelli, ber fich mit einem Schwager, Namens Bero, in Burich aufhielt. Dieje abgefeimten Gefellen hatten fich bermaßen bei ihm eingeschmeichelt, baß fie täglich in seinem Saufe ftedten und ihn endlich fogar zum Sazardspiel bei verschloffenen Thuren zu verleiten wußten. Schweizer, ber bas Belb nicht achtete und nicht um Bewinn, fonbern blog fpielte, um bas blinde Blud zu erproben, hatte, wie es bie Regel mit fich bringt, im Anfang immer gute Karten; balb aber verlor er fortwährend bedeutende Gummen. Jest ward er auf= mertjam, und ba er, einmal gereizt, mitunter einen nicht geringen Scharffinn anzuwenden vermochte, fo belauschte er nun den Rartenichläger fo lange, bis er ihm endlich feine fünftlichen Sandgriffe abge= mertt hatte. Ein anderer murbe ben Spigbuben aus ber Thure ge= worfen haben; aber Schweizer war nicht ber Mann, welcher bas angebotene Gaftrecht, felbst gegen Unwürdige, verlett hatte. Er begnügte fich bamit, bem entlarvten Gauner einmal bas Spiel jo zu legen, wie biefer es mit seinem ebeln Wirth getrieben und sprach troden lachend: "fo madt man es, wenn man feine Leute prellen will." Dag ber beicamte Bafelli von nun an nicht wieber fam und aller Umgang abgebrochen wurde, verfteht fich von felbft 6).

Um die nämliche Zeit hat auch ein junger Abbate Brancisorte, vorgeblicher ober wirklicher Nesse des Cardinales gleichen Namens, der wegen sogenannter Bersolgungen sich nach Zürich geslüchtet, Schweizern nicht eben geprellt, aber doch ziemlich viel Geld von ihm geschenkt exhalten.

Bie ihm sein Freund Banfi zugesetzt, wird in ber Folge nachgebracht werden. Solche Episoben waren aber nur ein unbebeutendes Borspiel späterer, sustematisch und tief in's Leben eingreisender Plünderungen.

-------

9.

Bielfeitige Studien; Mangel an Beharrlichkeit, fich mit irgend etwas anhaltend und gründlich ju beschäftigen.

Man würde sich irren, wenn man aus demjenigen, was bis dahin erzählt worden, schließen möchte, Schweizer habe seine Zeit nur geselliger Unterhaltung und einer Art von geistreichem Müssiggang gewidmet. Es war ihm vielmehr hoher Ernst damit, sich tief in alles menschliche Wissen hineinzuarbeiten, und drei Biertheile des Tages brachte er auf seinem Studirzimmer zu. Er hatte sich nach und nach eine bedeutende Bibliothef angeschafft, las Bücher aus den verschiedenartigsten Fächern mit der Feder in der Hand, und vergaß selten wieder, was er einmal, wenn auch nur tursorisch, gelesen. Allein der Mangel an gründlicher Logit und sossenzischen Schulunterricht, verdunden mit einer nie befriedigten Wisseger, die immer von einem Zweige zum andern hüpfte, hinderten ihn, irgend ein Fach mit der nöthigen Sammlung beharrlich zu versolgen und zu ergründen. Dann übten auch die verschiedenen Menschen, mit welchen er abwechselnd in Verdindung fam, den entschiedenssten Einfluß auf seine stets veränderliche Geistesrichtung aus.

Bon Lavaters Religiofität begeistert, las er einst eine geraume Zeit lang bloß theologische Schriften und Predigten, verstieg sich sogar bis in die Aposalppse und schrieb ganze Stöße von Commentaren über die Bibel. In jener Epoche hatte er sich von phantastischer Schwärmerei auf einen solchen Grad hinreißen lassen, daß er Lavatern auf dessen bestannter Reise zum Pater Gaßner begleitete und seinen wahnsinnigen Bruder Jacques mitnahm, um diesen durch den berüchtigten Teuselsbanner erorzisiren zu lassen. Allein der böse Geist ward vergebens beschworen und Schweizer lachte nachher selbst über seine Leichtgläubigkeit.

Als er später mit ben bamals in Zürich vorhandenen philosophischen Köpfen, wie Steinbrüchel, Hottinger, Bürkli, dem satyrischen Wighold Meister u. a. m. bekannt und von solchen Männern auf ihre Seite hinüber gezogen wurde, verstel er in das entgegengeseitzte Extrem, schmiß

alle seine Commentare über die Offenbarung in den Ofen, spielte, noch weiter als seine Borbilder gehend, den Freigeist und sieng sogar an, des edeln Lavater's menschlichen Schwachheiten nachzuspüren, Anekdoten darzüber zu sammeln und misdeutete manche seiner wohlmeinenden, aber ercentrischen Aeußerungen. Er hat ihm aber in der Folge wieder volle Gerechtigkeit widersahren lassen, blieb immer in freundschaftlicher Beziehung mit ihm und schrieb, als er in einem entsernten Welttheil die Auslösung dieses hochherzigen Märtnrers vernahm, von ihm:

"Bie dein Johannes, fo sprach, so übt' er die Lehre der Liebe, Heiland der Christen, auch ihn leg' an die göttliche Brust!"

Und an einem andern Orte, wo er Lavatern "einen frommen und heiligen Lehrer" nennt:

"Leben der Zukunft, du bift! Denn folde erhabene Seelen Läßt dem handslosen Nichts nimmer die Gottheit zum Ranb."

Innerhalb von zehn Jahren hatte Schweizer von allem genascht, was damals an wissenschaftlicher Tagesordnung war. Er durchstöberte die Kirchenväter, studirte religiöse und prosane Geschichte, Statistik, Politik, Cameral- und Commerzwesen, Pädagogik, Aesthetik, der Himmel weiß, was alles sonst noch, sogar Geburtshülse und auch noch das Militär; denn als ein Schweizer war er verpflichtet, in der zürcherischen Landmiliz zu dienen, bei welcher er als Hauptmann einer Freikompagnie angestellt war, und bei den wöchentlichen Bersammlungen und Wassensübungen der Collegianten (ein Corps freiwilliger Bürger) zeichnete er sich durch besondern Eiser und eine schöne Wontur aus.

Mitunter fiel ihm ein, über irgend einen Gegenstand, der ihn für den Augenblick beherrschte, selbst eine Abhandlung oder sogar ein ganzes Buch zu versertigen; er sammelte dann alle erbenklichen Materialien darüber?) und entwarf Pläne auf zerstreute Blätter, wo immer mehr ausgestrichen, als stehen geblieben war. Allein es sam gewöhnlich damit nicht einmal zu einem ordentlichen Ansang und er ließ, von einer neuen Idee hingerissen, alles wieder liegen. Im ganzen Laufe seines Lebens hat er bloß einige Reisebeschreibungen und Memoriale, nebst einem Heft Epigramme und andere Gebichte nach seiner Weise vollendet,

baneben aber noch eine ungeheure Zahl von Concepten zu poetischen Episteln und heroiben und zu philosophisch politischen Werken hinterlassen, die so flüchtig hingesubelt sind, daß man seine sonderbaren Schriftzüge genau kennen muß, um diese verworrenen Kladben zu entzissern und zu errathen, welche Gebanken ihm jedesmal durch den Kopf giengen 8).

Dieser Sast, von einem Gegenstande zum andern überzuspringen, war er sich so gut bewußt, baß er einst in seine zu eigner Beberzigung gedichteten "Lebensregeln eines Sonberlings" bas Distichon schrieb:

Nicht im Galoppe burchirre braufend ber Beisheit Gefilde! Früchte und Blumen pflückt nur, wer fie verweilend burchgeht!

Doch ber Dämon, ber ihn rastlos vorwärts trieb, ließ sich nie burch bessere Einsicht bezwingen. Französisch schrieb er sließender als deutsch, jedoch mit Germanismen untermischt, und sündigte in der letzteren Sprache häusig gegen die ersten Regeln der Grammatik, wie dieses aus seinen eignen Worten, die hier und da in diesen Blättern angesührt werden, hervorgeht. Seine Gedanken nahmen östers einen hohen Schwung; eine Menge seltener und wirklich selbst erschaffener Vilderstand ihm zu Gedot; diese wurden aber nie mit kritischem Geschmack gewählt, und seine Ausdrücke waren meistens gesucht. So sindet man in seinen Gedichten z. B. schlappgehangene Segel, erzne Fernrohre, hohen Weergewälzes Stöße, stromumschwemmte Häuser, sichtenstarrende Berge, u. d. m. Die Gesetze der Metrit hat er nie beobachtet; den Reim verabscheute er, weil dieser nur mit Anstrengung gesunden wird. Die alten Csassische empfahl, kannte er nur aus Uebersetzungen.

Inzwischen erwarb er sich einen ungeheuren Reichthum vielseitiger Kenntnisse, welche, wenn auch bloß oberstäcklich, boch beinah von allem etwas enthielten, was in den Kreis des menschlichen Wissens gehört. In der Anwendung dieser Kenntnisse gerieth er zwar gewöhnlich auf Abwege, sein Umgang war aber doch mitunter lehrreich, wenn er die Fülle seines tresslichen Gedächtnisses ausschloße. Ueberall bestrebte er sich,

gemeinnutig zu fein, burch feine Ibeen wie burch fein Gelb und burch alles, was ihm burch bas Glück zugetheilt, ober was er fich felbst erworben hatte. Gange Bretter feiner Bibliothet ftanben leer, indem er jebem Bucher mittheilte, ber ihn barum ansprach. Besonbers trach= tete er jungen Leuten Geschmad für Geistesbilbung einzuflößen, wobei er in ber Auswahl ber Mittel ftets auf ihre Sahigfeiten Rudficht nahm und benfelben nie ein Buch empfahl, bas ihnen hatte ichaben konnen. So verbante ich ihm die erfte Befanntichaft mit Stillings Jugendge= schichte, die er mir hinschob und mir bagegen ein anderes Buch aus ber Sand nahm, welches wahrscheinlich meine Fassungsfraft bamals noch überstiegen hatte. Für die bilbende Runft nahrte er eine eigent= liche Leibenschaft und fammelte nach und nach viele Rupferftiche, Sandriffe, fpater auch Gemalbe, Mungen und Erzeugniffe antifer Plaftit, ward aber öfters getäuscht und befam Copien für Driginale, indem er nie Gebuld genug besaß, um sich Technif, Archaologie und alle erforberlichen Gulfswiffenschaften anzueignen. Er zeichnete auch felbft, zumal in seiner Lavaterischen Epoche, wo Physiognomit, womit er fich fein ganges Leben burch vergeblich abmufte, fein Sauptstudium war. Damals ließ er fich blobfinnige Menschen aus bem Spital holen und Ifiggirte ihre Ropfe, hat aber nie bie Fertigfeit erlangt, einen reinen und richtigen Umriß auf bas Papier zu bringen. An Ausarbeitung war bei folder Flüchtigfeit nicht zu benfen. Gein ganges Treiben war Fragment, bas Leben zu furz, um nur den hundertsten Theil von allem zu erreichen, wonach feine burftenbe Geele ftrebte.



Schweizers und seiner Gattin Gesundseitsumftände, Kur in St. Morigen.

Eine folche raftlose, bis zum Krampf gesteigerte Geistesthätigkeit, mußte Schweizers zurt gebauten Körper häufig erschüttern. Er hatte so wie auch Maabalene, immer viel mit hppochondrischen Uebeln zu tämpfen, und beibe reisten bald alle Jahre entweder miteinander in das nämliche Bad, oder jedes einzeln an den Kurort, wo der Arzt fie hinwies. Baden und Schinznach wurden öfters von beiden besucht, was zugleich immer einen Zuwachs von Bekanntschaften und neuen Verhältnissen mit sich brachte.

Im Jahr 1778, ba Schweizer besonders start an Hypochondrie litt, begab er sich an die Mineralquellen von Pfäsers und St. Moriken, von welcher, in Gesellschaft einiger Jugendfreunde zurückgelegten Kurzeise noch eine Beschreibung vorhanden ist, die manchen beachtungszwerthen Zug enthält.

So wenig Schweizer fein eigner Argt gu fein und fich mit Beobachtung ber einfachften Leibes = und Geelenbiat felbft zu rathen und zu helfen wußte, fo verftand er boch genug bavon, um andern in vortommenden Fällen bamit behülflich zu fein. Ein junger bundnerischer Ebelmann in neapolitanischen Diensten hatte bie Frau bes mailanbischen Lazaretarztes, Claudia Moscati, entführt und nach St. Morigen gebracht, woselbst fie fich in Mannertleibung mit ihrem Liebhaber aufhielt. Ihre Schönheit und Rotetterie lockten alle Manner an, welche fie burch ichlaue Gewandtheit um fich ber zu versammeln und nach Belieben zu lenten verftand. Schweizer allein, ber in ber reigenben Stalienerin nur bie Buhlerin fah, hulbigte biefer Sprene nie, und behandelte fie vielmehr mit schweigender Berachtung, indem er fich immer von berselben entfernt hielt. Als fie fich aber, burch übermäßigen Genug von Erb= beeren mit Sahne eine heftige Rolit zugezogen und von ärztlicher Gulfe entblößt, in einen wirklich bebenklichen Zuftand verfallen war, erbarmte er fich bes armen Beibes. Er ließ fich bei ihr melben, gab ihr von feinen mitgebrachten Arzneien, behandelte fie mit fo viel Einficht und fdrieb ihr eine fo zwedmäßige Diat vor, bag fie fich fogleich erleichtert fühlte und balb auch wieber volltommen hergestellt war. Ihre Dantbarfeit wurde nun fo feurig, bag Schweizer, ber bie schöne Gunberin "mit den langen schwarzen Saaren, mit ben rollenben glühenben Augen und bem blühenben Titia h beinah' bis an ben Gürtel nadt," auf ihrem chen hatte, für rath= samer hielt, sich ganzlich wieber von ihr zurudzuziehen und nicht einmal bie Beichte ihrer Schicksale abzuhören, wodurch sie ihm eine bessere Meinung von sich beizubringen trachten wollte.

Andern Bersuchungen vermochte Schweizer dagegen weniger zu widerstehen, indem er sich selbst antlagt, durch allzu häufigen Genuß von Konsett, Gewild und italienischen Weinen, womit er und seine Gesährten von Handlungsfreunden aus der Umgegend zum Uebersluß besichentt worden waren, die gute Wirfung des Mineralwassers auf seine Gesundheit geschwächt und verhindert zu haben.

3ch fann seine an Magbalene gerichtete Beschreibung biefer Reise nicht bei Geite legen, ohne noch einen Bug feiner Bohlthätigfeit anguführen, ben er mit seiner gewohnten Unspruchlofigfeit in folden Fällen erzählt. Er hatte nämlich einen frangofischen Deferteur auf ber Strafe gefunden. Diefer Ungludliche, von Mangel und Krantheit erschöpft, lag unter Fieberschauern im Schofe seines weinenden Beibes, von brei heulenden Kindern umringt. Schweizer ließ die ganze zerlumpte Familie in ein Wirthshaus bringen, mit Speise und Trant erquiden, gab bem Rranten China, und forgte für benfelben, bis er balb bei guter Rahrung und Pflege wieber volltommen gefund und munter wurde. Run ließ Schweizer seine Freunde an diesem Wert ber Barmberzigkeit auch Theil nehmen, und die Leute wurden mit Beld und Rleidungsftuden fo großmuthig ausgestattet, bag fie, in jeber Beziehung getröftet, ihre Reise weiter fortsetzen konnten. Um Enbe machte fich Schweizer noch weidlich über ben Frangofen luftig, ber, ben Leichtfinn feiner Nation nicht verleugnend, besonders über die erhaltenen zierlichen neuen Schuhe gang entzudt war, und unter Sprungen verficherte, er wolle feines Bohlthaters in Ehren gebenken, wenn er, bei Saufe angelangt, in biefen ichonen Schuben gum erften Male tangen werbe.

Der Gebrauch bes Sauerbrunnens von St. Morigen hatte indeg bem guten Schweizer wenig genutzt, und seine hypochondrischen Beschwerden stellten sich von Neuem ein, sobald er daheim seine gewohnte Lebensweise wieder fortführte.

Doftor hotze war fein Arzt und Bertrauter. Schweizer und M

balene, welche lettere bamals an chronischen Uebeln bes Unterleibes litt, brachten öfters Wochen und Monate in Richtersweil, und in täglichem Umgang mit biefem philosophischen Ropfe zu. Sotze, ber alle hubschen Frauen liebte, sah auch Magbalene gern, und war besto eifriger für die Befundheit biefer feiner Freunde beforgt. Dehrere von ihm aus jener Epoche noch vorhandene Briefe beweisen, bag er die erfte Ursache von Schweizers häufigen Unpaglichteiten fehr gut fannte. Er ftellte biefem por, "wie seine Gesundheit mit ben riefenmäßigen Bunichen und Beburfniffen feines Beiftes in feinem Berhaltnift ftebe, wie er tägliche Diat= fehler begehe, wie er alles auf einmal genießen möchte, wie er 3. B. einst an einem beißen Sommertage nach Richtersweil geritten und un= terwegs, ftatt im Anschauen ber ichonen Natur auszuruhen, ununterbrochen zu Pferd gelesen und ftubirt habe." Er empfahl ihm, "eines beftimmten Berufes wie ein Taglohner zu warten, bagegen Lettur und Beiftesbeschäftigung nicht als Beruf, fonbern nur in Stunden ber Dage und zur Erholung zu treiben" u. f. w.

Allein bieser gute Rath wurde nie befolgt und so blieben auch Hotzens wöchentliche Sendungen von Arzneimitteln größtentheils ohne Wirkung.

Schweizer und Magbalene waren allerdings mitunter wirklich krank; boch ihre Krankheit war damals eigentlich nur diejenige aller zart organifirten Leute, die reich genug find, um bloß nach Willfür, ohne zwecknäßigen Beruf zu leben und sich keinen Genuß zu versagen, dessen Befriedigung immer wieder neue Gelüste und Bedürfnisse aufregt.

## 11.

Schweizer wünscht seine pabagogischen Ibeen praktisch anzuwenden, und nimmt, in Ermanglung eigner Kinder, eine Pflegtochter, Babette Banft, an. Schilderung derselben und ihres Vaters. Wie fte erzogen wird.

Magbalenes sehnlichster Bunsch, wenigstens nur einmal Mutter zu werden, blieb unerfüllt, worüber auch Schweizer sich innig grämte.

Er hatte sich so viel mit pädagogischen Studien beschäftigt, sich mit Pestalozzi so häufig über Unterricht und Erziehung besprochen und sollte nie Gelegenheit sinden, seine gesammelten Theorien praktisch anzuwensen und Menschen nach seinem Ideale zu bilden! Als er endlich überzeugt war, daß er auf die Hoffnung, eigene Kinder zu besommen, verzichten müsse, so versiel er auf den Gedanken, sich, wie er sagte, durch Annahme eines fremden Kindes "die Illusion der Baterfreuden zu verzichassen".

Er hatte in St. Morigen die Befanntschaft eines bündnerischen Geistlichen, Heinrich Bansi von Steinsberg (Arbez), damaligen Psarrers zu Fläsch, gemacht. Dieser war in der Herrenhutergemeine zu Neuwied erzogen worden und studirte nachher in Halle, woselbst er sich aber schon nicht mehr zu den Zinzendorfischen Glaubensgenossen zählte. Bansi war ein großer, schwarzbärtiger Mann mit einer trästigen Gesichtsbildung, unruhig, verschmitzt und zu Intriguen gedoren, dabei ein gewandter Schwäger, der die schönsten Grundsätze mit seuriger Beredsamkeit vorzutragen, seine Leute bald zu durchschauen, zu gewinnen und für seine Zwecke zu benutzen verstand. Bei einer schlechten Pfründe hatte er seine Frau und viele Kinder zu ernähren und selten Geld genug, um seinen Hang zu immerwährendem Herumschweisen zu befriedigen.

Schweizer, bessen Bertrauen in eblere Menschheit burch die bittersten Ersahrungen nie geschwächt werden konnte, war eine wichtige Eroberung für Bansi. Dieser stellte sich jenem als einen aufrichtigen, keden Freund und Bersechter der Wahrheit dar und wußte dessen Lieblingsmeinungen so anspruchlos und als wären dieselben seine eigenen, zu schmeicheln und zu huldigen, daß beide bald auf Du und Du und auf's innigste verbunden waren.

Der geistliche hirt, welcher gewohnt war, seine herbe sich selbst zu überlassen, sand öfters Zeit, nach Zürich zu kommen und hier seinen Freund auf manigsaltige Weise in Anspruch zu nehmen. Daß er mitunter auch Gelb bedurfte und bessen immer mehr erhielt, als er begehrte, versteht sich von selbst.

Wie er nun gewahr wurde, daß Schweizer nach einem Kind verlange, so war er gleich bereit, ihm eines der seinigen abzutreten. Kein Opser war ihm für den theuren Freund zu schwer! Schweizer nahm das Anerdieten gleich mit beiden Händen an, jedoch nicht unbedingt. Er wollte vollständige Vaterrechte über das ihm anvertraute Kind erhalten, förmlich befugt sein, dasselbe ganz genau nach seinem Sinn und ohne Sinwirkung der Eltern zu erziehen, dann aber auch für den Pflegling in jeder Beziehung väterlich besorgt sein und ihm ein reichliches Auskommen für das ganze Leben zusichen.

Banfi gieng alle biese Bebingungen ein; es wurde sogar ein förmlicher Vertrag darüber ausgewechselt; er brachte sein ältestes etwa achtjähriges Töchterchen im September 1783, wenige Tage nachdem Magbalenes Mutter gestorben war, nach Zürich und überlieserte dasselbe ben neuen Pflegeltern.

Babette, ein fleines, feines Figurchen, mas die Frangofen un chiffon nennen, mit einem eher haglichen als iconen, von Sommer= iproffen bebedten Gefichtchen, aus welchem über bem ftumpfen Raschen ein Paar schwarze Augen wie glühende Kohlen hervorblitten, gefiel burch eine Lebhaftigteit, die aus füblichen himmelsftrichen berzuftammen ichien. Sie war schmiegfam, flüchtig wie eine Eibechse, verschmitt wie ihr Bater und hoch erfreut, fich aus der heimatlichen und ärmlichen Wirthschaft zu Blaid in ein ichones Saus und in glanzende Umgebungen verfest zu feben. Sie hatte fich auch bald bei Schweizer und feiner Battin eingeichmeichelt. Er hielt bas fleine, pfiffige Ding für ein Benie, aus bem er ein Bunber von Geiftigkeit zu bilben hoffte. Allerbings mochten viele Unlagen bei ihr porhanden fein; biefe aber hatten, um feine ichiefe Richtung zu nehmen, burch beharrliche Anwendung einfacher, allein tief burchbachter und auf ben Charafter bes Rinbes berechneter Grunbfage gewedt und entwidelt, baneben eine Menge bereits tief eingewurzelter Fehler ausgerottet werben follen.

Eine solche Beharrlichkeit mangelte aber Schweizern und Magdalenen gänzlich. Er selbst war immer durch tausend widersprechende Ideen zerstreut, und sie zu gemächlich, um früh und spät Babettes Betragen Beg. 3. C. Schweizer. zu beobachten, zu bewachen und ihre Neigungen nur zum Guten zu lenken. Zwar gab sie ihr eine Art von Unterricht in der französischen Sprache und wechselte mit Bansis Frau, einer gebornen Lorsa, die sie ihre Mitmutter nannte, viele Briefe über das Kind; es wurden allerlei Lehrer für dasselbe angestellt; beide Pflegeltern meinten es redlich und beschäftigten sich wohl in einzelnen Stunden mit dem unterhaltenden kleinen Wesen; dann kamen aber Besuche oder es gab andere Abhaltungen und so siel Babettes Erziehung größtentheils der alten ehrelichen Gritte zur Last, die ihre liebe Koth mit dem Mädchen hatte, das früh schon im Naschen und Lügen seines gleichen suchte.

Daß gewöhnliche Strafen für findische Bergeben, zumal forperliche Buchtigungen nicht zu Schweizers pabagogifden Gulfsmitteln geboren burften, ift leicht zu begreifen; er glaubte Babette blog burch ein ge= icharftes Ehrgefühl leiten zu tonnen. Es wurde baber für ben ichlimm= ften Fall ein Rleib von bem allergröbften Bactuch angeschafft und bas Rind, wenn bie gewiffenhafte Gritte eine erweisbare Rlage gegen basfelbe anhangig machte, in biefe Buchtlingsjade gestedt und als ob gar nichts vorgefallen mare, zu Lehrern und Anverwandten geschickt. Unfang frantte biefes fonberbare Strafmittel feine Gitelfeit allerbings gewaltig; ba basfelbe aber häufig angewendet werben mußte, fo feste Ba= bette fich balb barüber hinweg und trachtete, wenn fie über bie Beranlaffung ihrer Demuthigung befragt murbe, burch einfaches Betenntnig bes begangenen Fehlers fich wenigftens ben Anstrich gutmuthiger und naiver Aufrichtigfeit zu geben. Go fchrieb fie einft (im April 1785) an ihren Bater: "Die Mama forget immer, bag ich auch ein gut Berg "befomme, aber bas ift leiber noch nicht meine Ratur, und bag ich bie "Wahrheit felber mare." Ihre Erziehung war übrigens fo liberal, baf fie am Enbe alles thun fonnte, was ihr einfiel, wenn ihre muthwilligen Streiche nur immer unter witigen Formen ausgenbt wurben.

Neben dem gewöhnlichen Elementarunterricht, bei welchem sie sich nichts weniger als fleißig und aufmerksam bezeigte, erhielt sie auch Ansleitung im Zeichnen. Da sie täglich von Kunst sprechen hörte, immer viele Bilder vor Augen hatte, infolge des Nachahmungstriebes, der

allen Kindern inwohnt, bergleichen auch versuchen und lieber Fratzen auf das Papier fritzeln, als schöne Schriftzüge nachbilden wollte, so glaubte Schweizer, einen entschiedenen Beruf zur Kunst in ihr entbeckt zu haben. Diesen gehörig aufzumuntern und zu entwickeln, ward nun seine sire Idee für das Kind und es sollte wenigstens ihm nicht zur Last gelegt werden können, wenn Babette bereinst nicht als eine zweite Angelika auftreten dürfte.

### 12.

Schweizer, der seine philanthropischen Ideen für das allgemeine Beste anwenden möchte, sindet die erwünschte Gelegenheit dazu in seiner Baterstadt nicht und wird deswegen mit seiner Kage unzufrieden.

Ber mehr in einer abstraften Gebantenwelt als in ber wirklichen lebt und seinen Geift mit ibealen Theorien überfättigt, ber wird auch immer überspannte Forberungen an bas Leben machen. Go betrachtete Schweizer die Welt aus einem hohern Gefichtspunkt, als ihn ber Aufent= halt in einer fleinen Stabt ben Bewohnern berfelben gewöhnlich anweisen mag. Geine Begriffe von einer Republit maren aus ben glan= genoften Epochen bes Alterthums geschöpft, und in jedem Rathsherrn und Bunftmeifter von Burich hatte er gern einen romifchen Genator und Tribunen verehrt. Dhne Rudficht auf Zeit und Raum wollte er alle Angelegenheiten bes engern Baterlandes in bem hohen Ginn ehma= liger Beltbeherricher behandelt miffen. Benn er aber ben großen Dagftab ber Beschichte an basjenige legte, was in Folge beschränfter Umftanbe bem Streben ber Regierung fowohl als ber untergeordneten Bur= gerflaffe jum Gegenstand biente, fo erschien ihm alles flein und ver= früppelt. Er verfannte und migbeutete ben flugen, haushälterifden Beift, ber in Burich geringe Mittel zu Rathe giehen muß und hielt fich über ben burftigen Bufchnitt auf, ber allerbings ben vorhandenen Ginrichtungen eine fpiegburgerliche Außenseite gibt. Er vermifte bie ge= wünschte republikanische Freiheit im Umtausch ungewöhnlicher Ibeen. Mancher kleinere ober größere Mißgriff wurde laut von ihm gerügt. Basers hinrichtung z. B. hatte sein Gefühl empört, und Schlözers Schriften, die er begierig las, steigerten seine Begriffe noch mehr. Seine Empfänglichkeit, das Lächerliche aufzufassen, sand täglich in der breiten Beitschweifigkeit, womit öffenkliche und Privatgeschäfte behandelt wurden, einen willkommenen Stoff zu scharfen Satiren.

Rebft bem Triebe nach tief eingreifenber Thätigfeit glufte auch Ehrgeig in Schweizers unruhiger Seele. Er hatte an ber Staatsverwaltung theilnehmen, babei reformiren, neu beleben und bem politischen Rab einen rascheren Umichwung geben mogen. Geine vielseitigen Rennt= niffe, feine ausgebreiteten Berhaltniffe im In = und Auslande und fein bebeutenbes Bermogen schienen auch seine Ansprüche auf irgend eine Auszeichnung zu rechtfertigen. Allein fein Mangel an Beharrlichkeit für angestrengte Arbeit, in einem Kreise, wo man "bas Kleinere nicht verichmaben barf, um zu Größerem fich zu erheben", und feine befannte Beiftesrichtung fonnten ben in Burich porberrichenben Grundfaken nicht zusagen und so gelangte er, als er das erforderliche Alter erreicht hatte, nicht einmal bagu, von feiner Bunft gum Bwölfer (Mitglieb bes großen Rathes) ernannt zu werben. Diese Sintansekung frantte ihn tief und weit mehr, als er jemals eingestehen wollte, benn er hatte barauf gezählt und fich, als bazu geeignet, vorgenommen, in öffentlichen Umtern viel Gutes nach feiner Einficht zu wirten. Allmählig ward ihm nun bie Bater= ftabt zu eng, alles politische und merfantilische Treiben barin erschien ihm wie eine von Liliputern aufgeführte Komobie, feine eigene Sanblung wie elende Krämerei. Er glaubte fich über die ftreng geregelten Formen eines fleinen Schweizerstaates erhaben und burftete nach Ginfluß in größere Berhältniffe auf einem ausgebehnteren Schauplak.

## 13.

Er wird Mitglied einer durch den Illuminatenorden gestifteten Gefellichaft. Imedie berfelben. Schweizer wird für biese begeiftert.

Schweizers Seele war ein Bilb ber Außenwelt, in welcher bamals eben eine Menge verworrener Elemente zu gähren begannen. Eine große Masse von Kenntnissen hatte sich allmählig und überall verbreitet; allein die Erkenntniß einer wahren und richtigen Anwendung berselben sehlte überall bei dem manigfaltigen philanthropischen Treiben, welches die bürgerliche Gesellschaft in Bewegung gesetzt und bereits für die Ausenahme neuer Formen empfänglich gemacht hatte.

Da gieng aus Abam Weishaupts glühenber Phantasie ber Gebanke hervor, einen großen Berein aller aufgestärten Männer von Europa zu stiften, welcher bem Aberglauben, allen Mißbräuchen und Gebrechen ber Gesellschaft entgegenwirsen und burch geistige Bervollsommnung die gesammte Menscheit auf eine höhere Stuse emporheben sollte. Er stiftete ben Orben ber Aluminaten, welcher sich innerhalb weniger Jahre in ganz Deutschland ausbreitete und seine Berzweigungen schon in angrenzenbe Länder hinüber zu treiben vermochte, als diese gigantische Bersbrüberung plössich im Jahr 1785 burch Karl Theodor von Baiern gewaltsam ausgelöst, versolgt, und der sernere Beitritt zu ähnlichen Bersbindungen als Staatsverbrechen verpönt wurde.

Allein der Impuls war gegeben und in der Schweiz, dis wohin der Einfluß des Pater Frank nicht reichen konnte, hatten sich mehrere gute Köpse bereits zur Stiftung einer solchen Gesellschaft unter einander verstanden. De sie unmittelbar mit dem von Weishaupt früher gebildeten Kern zusammen hiengen, oder selbständig ähnliche Zwecke versolgten, und wer eigentlich das Oberhaupt dieses schweizerischen Illuminatensordens gewesen, möchte schwerlich mehr genau auszumitteln sein. Wahrescheinlich aber war der als Arzt berühmte Canonisus Rahn einer der ersten und bedeutendsten unter diesen Männern. Beinah in allen Schweizersstäden wurden Mitglieder zu dieser Verbindung geworden, welche, gleich

bem Orben ber Freimaurer, verschiebene Grabe in fich faßte und nur bie Eingeweihten wußten um den Zusammenhang des großen Ganzen. So entstand in Zürich eine "Gesellschaft zur Beförderung häuslicher und sittlicher Glückseite", in welche Männer aus allen Ständen und Altern aufgenommen wurden.

Bei ber erften Sikung biefer Gefellichaft bieß es: "bie Menichen lie-"ben, erziehen, bilben, zum Guten ftimmen, nicht burch Deflamation, nicht "burch jesuitische Lift, nicht burch bespotischen Zwang, sondern burch "Aufflärung, Belehrung, Begunftigung, Unterftutung, Belohnung, burch "folches Bestreben könnte nach und nach ein ganzes Land umgestimmt "und seinem moralischen und politischen Untergang entzogen werben. "Man muß Rraft gegen Kraft, bie Tugend bem Lafter entgegenftellen. "Aber alle gewaltsame Reform ift verwerflich!" Peur allgemeine Unterfuchung über Staatsfachen murbe geftattet; "Bermahrung gegen politische Birtfamfeit" ausbedungen. Die Sauptzwede ber Gefellichaft maren: "jebem Guten ohne Unterschied aufzuhelfen; die Quellen herrichenden "Ungluds, Jammers und Berruttung einzelner Saushaltungen und "Subjette und ber baraus herrührenben Entfraftung bes gangen "Staatsförpers aufzusuchen; ben fraftigften Mitteln nachzuspuren, wo-"burch Lafter gefeffelt, Bosheit vereitelt, Tugend und Bohlftand befor= "bert, wodurch besonders die bisher für die verführbare Jugend allzu un-"traftigen Reize zur Rechtschaffenheit, Arbeitsamteit, Tugend, Gottesfurcht "und Menschenliebe anziehender und lockender gemacht werden könnten".

Jebes Mitglieb verpflichtete sich bei seiner Aufnahme, "bie Leitung "und Bilbung eines Jünglings, bie Aussicht über bessen moralischen "Charakter und Fortgang in seiner Kunft und Wissenichaft zu übernehmen "und ber Gesellschaft bavon Rechenschaft zu geben." Diese Aussicht über solche Zöglinge erstreckte sich, vermittelst manigsaltiger und meist geheimer Berbindungen, bis in's Aussand.

Solche Zwecke waren allerbings wohlmeinenb, ebel, und burften, ohne Argwohn zu erregen, öffentlich ausgesprochen werben; auch wurden bieselben nichts weniger als geheim gehalten. Welche höheren Pläne aber in dem Zusammenhang des Orbensmeisters mit den einzelnen Bor-

stehern ber zahlreichen und verschiedenen Gesellschaften anderer Schweizerstädte noch weiter zu Grunde liegen mochten, das wurde mit einem mystischen Schleier verdeckt gehalten und viele achtbare Mitglieder bieses Bereines ahneten nicht einmal, daß sie bloß untergeordnete Werkzeuge unbekannter Vorsteher waren.

Inbessen geht aus ber Natur ber Sache hervor, welche Gewalt einzelne, wenn auch eble Männer, sich zueignen und bei irrigen Ansichten mißbrauchen können, wenn das Ende so vieler und alle Klassen der bürzgerlichen Gesellschaft durchwebender Fäben in ihrer leitenden hand zusammentrifft. Schon die über ausgewählte und als fähig erachtete Jünglinge selbst in weiter Entsernung sich ausdehnende geheime moralische Polizei erscheint bedenklich.

Die Stifter biefer Gefellschaft fuchten alle gebilbeten, angefehenen und vorzüglich alle reichen Männer für ihre Zwecke zu gewinnen. Auch Schweizer, ber bei ben Freimaurern in Burich nicht gefunden, was er erwartet hatte und auf ber unterften Stufe biefer Berbrüberung fteben geblieben, wurde nicht übergangen und fein Menich war mehr als er bagu geeignet, von folden philanthropischen Planen begeiftert zu werben. Er war langft ein Perfettibilift und Illuminate, bevor ber Orben beftand. Er war ein feuriger Patriot zu einer Zeit, wo biefer Rame noch als Chrentitel galt und feine besondere Partei bezeichnete. Er verabscheute, als gewaltsame Staatsummälzungen noch nicht an ber Tagesorbnung waren, jebe Meuterei gegen gesehmäßige Ordnung. Aber er wollte boch bie Welt aus ihrem Alletagsgleife gehoben miffen, er munichte felbft mit Sand anzulegen, ohne noch zu wiffen, wo er zugreifen follte, und nun zeigte fich ihm auf einmal bie erwünschte Gelegenheit, ficherer und tiefer eingreifenb, als es nach feiner Unficht burch bie mechanische Umtsfüh= rung gewöhnlicher Behörden geschehen fonnte und gleichsam wie die maltende Borfehung burch rein moralische Mittel Gegen über bie Mensch= heit zu verbreiten. Seine Phantafie loberte in lichten Flammen auf; ber 3wed ber Illuminaten wurde feine fire Ibee und er beichloß, bem= felben alle feine geiftigen und öfonomischen Rrafte gu wibmen.

Wahrscheinlich mu

non Anbeginn, wenn nicht in bie

geheimsten, boch wenigstens in die höheren Plane der Oberhäupter eingeweiht, vielleicht bekleibete er selbst eine angesehene Stelle unter benselben, denn er beschäftigte sich wenig mit Details und wohnte den Bersammlungen der allgemeinen Gesellschaft, obgleich er von dieser zum ersten Protokollsührer ernannt worden war, nur selten bei; betrieb aber außer derselben ihre ausgedehnten manigsaltigen Angelegenheiten eifrig und steuerte mit vollen händen in die Kasse.

Diese Gesellschaft hat in einem turzen Zeitraum für ihre öffentlich ausgesprochenen Zwede unenblich viel Gutes gethan; nicht im Sinne gewöhnlicher Wohlthätigkeit, welche bloß Almofen austheilt, benn Bettler wurden an die öffentlichen Armenanstalten und bürftige Kranke in bas Spital gewiesen; bagegen unterstützte sie, wie es bie noch vorhandenen Rechnungen und Prototolle beweisen, eine Menge heruntergekommener Saushaltungen nicht nur mit Gelb, sonbern burch zweckmäßige Anwenbung biefer milben Gaben, indem fie verwahrlosete Menschen unter förmliche Vormundschaft nahm und nicht verließ, bis dieselben gebeffert und burch eignen neuen Reiß wieber emporgekommen maren. Sie ließ junge Bürger zu Sandwerkern, beffere Röpfe zu miffenschaftlichem Berufe bilden, sorate für sie auf ihrer Wanderschaft und auf auswärtigen Anftalten, verhalf ihnen noch zu bem nöthigen Werkzeug und zu vortheilhafter Anftellung, sobald fie zur Ausübung bes Erlernten reif waren, und wirfte burch ihre Mitglieber, je nach ben verschiebenen Kähigkeiten berfelben, günftig auf alle Zweige ber öffentlichen und Pri= patinbuftrie.

Inwiesern die geheimen und obersten Vorsteher die Gemüther auf eine allgemeine politische Umgestaltung vorsätzlich, ober von dem Ansbrang der Zeitverhältnisse blindlings getrieben, durch anderweitige Einswirfungen vorbereitet haben mögen, wage ich nicht zu entscheiden ).



## 14.

Er will das Gute im Großen ausüben; sein durch eine bedeutende Erbschaft vermehrtes Vermögen scheint ihm dazu nicht hinreichend.

Inzwischen starb, im Ansang bes Jahrs 1785, Schweizers reblicher Obeim und hinterließ seinen Anverwandten die Früchte seines gewerbsamen Reißes.

Unter biesen Erben befanden sich nebst andern Neffen und Nichten ber wahnsinnige Jacques und bessen Bruder Caspar, welchen letztern der Oheim vorzüglich begünstigt und ihm seine ganze Handlung nebst einem bazu gehörigen bedeutenden Waarenvorrath zugesichert hatte. Diese Handlung zog Schweizer nun auch in seine Bohnung und verband sie mit bersenigen, welche bereits unter seinem Namen durch den wacern Buchhalter Diggelmann geführt worden war.

Schweizer hatte fünf Jahre früher bas väterliche Erbe beiber Brüber bezogen und bieses betrug an Kapitalien, welche nicht zu ber handlung gehörten, die Summe von 177,460 Gulben.

Der Antheil, welcher nunmehr aus bem Rachlaß seines Dheims hinzu kam, belief sich auf 126,600 Gulben, was zusammen 304,060 Gulben ausmachte, worüber Schweizer bei ber völligen Geisteszerrüttung seines Brubers frei versügte und das Ganze schon als wahres Eigenthum betrachtete. Daneben hatte er noch über 60,000 Gulben von seiner Gattin zu erwarten; die vereinten Hanblungen seines Vaters und Oheims, unter der Firma Johann heinrich Schweizer, konnten füglich und ohne Uebertreibung ebenfalls als ein Kapitalsond von wenigstens 60,000 Gulben angesehen werden und somit hätte Schweizer sich balb in dem Besitz einer Million französischer Franken besunden.

Mit einem solchen Bermögen ware ber hochherzige Schwärmer allerdings im Stande gewesen, zunächst durch sich allein und dann auch als Mitglied einer wohlthätigen Gesellschaft viel Gutes zu ihun, daneben eine glänzende Rolle unter seinen Mitbürgern zu spielen und sich und seiner Gattin die edelsten Lebensgenüsse zu verschaffen. Aber seine erhitzte Phantasie hatte bereits mit Bünschen und Plänen, welche sich in's Unsendliche verstiegen, alle Grenzen überslogen. Er hätte nicht bloß seinen Geburtsort, sein engeres Baterland, er hätte die gesammte Eidgenossensschaft, ja sogar die ganze Welt beglücken mögen und dazu schien ihm eine Million bei weitem nicht hinreichend, wie sie das unstreitig auch nicht gewesen wäre. Er war also barauf bedacht, sich auf eine noch höhere Stuse des Reichthums empor zu schwingen.

### 15.

Er will seinen Wohlstand durch große Spekulationen vermehren, reist nach Paris, und schließt baselbst eine Handelsverbindung mit François de Jeanneres von Renenburg. Schilderung desselben.

Als Schweizer einmal entschlossen war, sich nicht länger mit gewöhnlichem Hanbel zu begnügen und von dem Grundsatz ausgieng, mit großen Mitteln könne man selbst ohne bedeutende Mühe ungeheure Spetulationen machen und jene vermittelst dieser in kurzer Zeit vervielsachen, so wurde sein Augenmert durch einige bekannte Zürcher, die kürzlich ein bedeutendes Haus in Paris errichtet hatten und daselbst weitläusige Geschäfte machten, auf diese Hauptstadt gerichtet. Frankreichs Finanzen waren in der größten Berwirrung und Calonnes System begünstigte den Handel mit Staatspapieren, deren täglich abwechselndes Sinken und Steigen jede Spekulation damit zu einem eigentlichen Hazardspiel machte, welches alle Gewinnlustigen an Ort und Stelle hinlockte und die Behutsamen bereicherte.

Mit solchen Operationen wollte Schweizer nun auch sein Glück versuchen; selbst als Wagstud betrachtet, hatten diese einen besondern Reiz für ihn. Gleich einem beherzten Taucher gelüstete ihn, sich in den tiefsten Strudel zu stürzen, um seine Geschicklichseit im Schwimmen zu bethätigen. Er trante sich die Fähigkeit zu, den flüchtigen Augenblick zu erkennen und zu benutzen, Millionen aus dem Abgrund herauszu-

fischen und alsbann sollten seine leichterworbenen Schätze unter bem Beistand seiner Illuminatenbrüber zum heil ber Menschheit stromweis ausgegossen werden.

Im Frühling bes Jahrs 1785 eilte er auf Flügeln ber Ungebulb nach Paris. Sein Reichthum war baselbst bei allen Schweizerhäusern bekannt; er hatte bebeutende Empschlungen mitgebracht und besand sich bald in ausgebreiteten Berhältnissen. hier erneuerte er auch die früher gemachte Bekanntschaft mit François de Jeanneret von Reuensburg, welcher damals in dem hause seines Schwagers Denis de Rousgemont arbeitete.

Jeanneret, ber bereits viel Gelb mit luftigen Spekulationen verschlendert hatte, träumte immer von Willionen, an deren Gewinn er nicht zweiselte, sobald er nur einen Gefährten fände, der die Einlage in den Glückstopf für ihn und mit ihm bestreiten könnte. Er glaubte an Schweizer seinen Mann gesunden zu haben und irrte sich diesmal, wenigstens in der letztern Beziehung, nicht. Er schwatzte ihm so viel von all den verschiedenen Unternehmungen vor, welche in diesem Zeitpunkt mit Sicherheit des Ersolges für jeden zu machen wären, der nur viel Geld einzusehen habe, daß Schweizer sich bald überzeugen ließ, er könne seine eignen Zwecke nicht besserreichen, als wenn er mit Jeanneret, dem er in wenigen Wochen das unumschränkteste Zutrauen schenkte, sich in eine förntliche Handelsverbindung einlasse.

Schweizer war allerdings ein Mann, der sich von glänzender Beredsamkeit schnell dahinreißen ließ. Wie er sich aber von einem solchen eiteln und talentlosen Schwätzer konnte blenden lassen, wie er, der sich so viele Kenntnisse erworden, an dem Umgang mit einem so leeren Kopse, der nichts als Wind und Rauch enthielt, Gefallen sinden konnte, wie Schweizer, dessen hortz son hoch für großartige und ungewöhnliche Ideen schlug, sich nicht bloß für Handlungsangelegenheiten, sondern mit Enthusiasmus der seurigsten Freundschaft an seinen neuen Pylades, dem derzleichen böhmische Dörfer

ich unzählige Beispiele si

fönnte, doch immer noch ein unerklärbares psychologisches Räthsel geblieben.

Schweizer hatte sich der Physiognomit bestissen. Diese mag immerhin, als Wissenschaft betrachtet, seine sichern Regeln enthalten, allein sie
übt und schärft doch immer den Blick und hilft durch häusige Bergleidungen manchen Charafterzug, wenn nicht in der Form, doch wenigstens
im Ausdruck der Gesichtsbildung entzissen. Und bennoch bemerkte
Schweizer nicht den unverkennbaren Stempel der Flachheit auf Jeannerets Stirn, nicht die Herzlosigseit in dem zerstreuten Blick seiner
blassen ungen, nicht die berzlosigseit in dem zerstreuten Blick seiner
blassen ungen, nicht die Gemeinheit, welche auf seinen schlaffen Lippen und auf
dem ganzen pockennarbigen Antlitz sas und nicht die vornehm sein
sollende Haltung, womit er imponiren wollte und welche doch immer
wieder in unstäten und hastigen Bewegungen aus ihrer Rolle siel.
Wer einem solchen Menschen sich unbedingt hingeben konnte, der mußte
ossenbar mit Blindheit geschlagen sein.

#### 16.

Schweizer kehrt auf kurze Seit nach Jürich zurück, um Einrichtungen für eine Ortsveränderung zu treffen. Seine Freunde trachten bergebens, ihn von gewagten Unternehmungen abzuhalten. Er zieht mit seiner Gattin und Pflegetochter nach Paris.

Der verhängniftvolle Knoten war geschürzt. Gegen ben herbst kehrte Schweizer nach Zurich zuruck, um hier bie nöthigen Borkehrungen für seine bevorstehende Ortsveränderung zu treffen. In äußerlichen Formen hatte er bereits einen französischen Zuschnitt bekommen und sein Kopf schwindelte von dem Getreibe der Pariserwelt.

Treue Freunde warnten ihn vor dem gewagten Spiel und trach= teten, dieweil es noch Zeit war, ihn davon abzuhalten. Auch mein Bater mißbilligte seine raschen Entschlüsse. Aber alle Borstellungen blie= ben fruchtlos. Es war, als glaubte er seine Ehre gefährdet, wenn er zurückträte und jeden Zweisel an dem guten Ersolg seiner Operationen hielt er sür Mangel an Bertrauen in seine Fähigkeiten. Wie er einst in diesem Zeitpunkt bei und speiste und mein Bater ihn nochmals warnte, das Sichere doch nicht gegen das Unsüchere zu vertauschen, rieser auß: "il n'y a pas d'honneur d'avoir hérité beaucoup d'argent d'un père ou d'un oncle. Je voudrais être mendiant, "pour avoir la satisfaction de me créer une fortune par mes "propres et uniques moyens!"

Wir waren eben in ber Beinlese begriffen und ich machte mich babei recht lustig. Da fragte mich Schweizer: "Better, geht ihr nicht auch zu jemand in ben Herbst?" Diese Frage kam mir sonberbar vor. Ich schaute ihm verblüfft in die Augen und erwiederte: "Herr Better, wir sind ja hier selbst im Herbst!" Ich zählte noch nicht fünszehn Jahre und bennoch brang sich meiner Unersahrenheit die Bemertung auf, der Herr Better sitze auch mitten in seinem eignen Weinberg und gelüste boch nach Parisertrauben.

Magbalene war gewöhnt, alle Einfälle ihres Mannes zu billigen und die Aussicht, eine Reise nach Paris mit ihm zu machen, mußte ihrer Neigung für abwechselnde und abenteuerliche Verhältnisse zusagen. In Bezug auf Babette sand Schweizer einen neuen Beweggrund, sich in einer großen Stadt niederzulassen. Dort standen ihm weit mehr hülfsmittel, als in dem kleinen Zürich, zu Gebot, die Talente seiner Pflegetochter zu entwickeln; er konnte sie mit den besten Lehrern versehen und ihr die Gelegenheit verschaffen, sich in der Kunst nach erhabenen Mustern auszubilden.

Der Winter vergieng unter Zurüftungen. Papa Diggelmann schüttelte bebenklich ben Kopf. Er sollte zwar über Schweizers Abwesenheit die Handlung wie disher fortführen; allein aus derselben so viele Fonds als sich nur immer ausmitteln ließen, nach Paris remittiren. Da sich aber der vorhandene große Waarenvorrath in so turzer Frist nicht in klingende Münze umselzen ließ, so borgte Schweizer von seinem Freunde Leonhard Schultheß eine gewaltige Summe und reiste im Juni 1786 mit seiner Gattin und Babette nach Paris.

# 17.

Schweizer beginnt seine Geschäffe. Schilberung der Spekulanten, die ihn umgeben. Magdalene gefällt sich in Pavis. Sie kömmt auf Besuch nach Jüvich; ihre freimuthigen Aeukerungen über Kleinstäterei werden sier nicht gut aufgenommen. Sie kehrt nach Pavis zurük.

Jeanneret hatte seine Verbindung mit einem reichen Sandelsgenossen so vortheilhaft anzukündigen gewußt, daß Schweizer bei seiner Ankunst sich gleich von einer Menge Spekulanten, welche ihm die lockendsten Aussichten auf große und unsehlbare Unternehmungen vorspiegelten, umzingt und gleichsam belagert sah.

Diejenigen, welche fich ben bebeutenbften Ginfluß auf fein Gemuth zu erwerben verstanden, waren: St. Dibier, ein ichlauer Ropf, bewanbert in allen Kunftgriffen bes Papierwuchers (agiotage), ber mit allen Unterhändlern befannt war, biefelben überall in Bewegung zu feten wußte und welcher nun auch an ben meiften Operationen bes neu er= richteten Saufes Schweizer & Jeanneret Theil nahm; Jean Claube Bicquet, ein Parifer Raufmann, ber in allen größern Finanggeschäften wie ein Drafel berathen murbe; Jean Baptifte Bremond, aus ber Bemeinde Brignolle, im Bar-Departement gebürtig, ein untergeordneter, aber frecher und überall thatiger Intrigant, ber fich zu allen Auftragen gebrauchen ließ, sobald babei nur etwas Gewinn für ihn abfiel, und Sonthonas, ein weichlicher Rleinmeifter, ber als Raffier bes Saufes angeftellt murbe. Unter allen aber zeichnete fich ber berüchtigte Abbe b'Es= pagnac, ein Gohn bes Gouverneurs ber Invaliben, vorzüglich aus. Diefer mit ungewöhnlichen Beiftesgaben ausgestattete Buftling mar von ber ichamlofeften Sabfucht, Belbgier und einer gang besonbern Buth bes Buchers eigentlich beseffen. Er spekulirte mit allem was vortam, er hatte fogar mit Geelen gehandelt, wenn er bagu Belegenheit gefunden und trieb ben emporenbften Unfug auf ber Borfe. Gein Matter Umiot gewann in ber Regel jeben Bormittag burch blogen Umfat ber Bapiere aus einer Sand in die andere für eigne Rechnung feine 6-7000 Franten. D'Espagnac rif alle feine Befannten in ben Strubel feiner Bagniffe mit fich fort. Schweizer hat ben Einbruck feiner Reben mit folgenden Worten geschilbert: "ebe b'Espagnac spricht, fliegt por seiner Rebe her, wie ber Blit por bem lautstimmigen Donner, ber Blid bes Bewußtseins voller Rraft aus ben großen rollenben Mugen. Dann hebt er an, in festen, genauen Tonen, beftimmt, wie bes Mufiters Roten. Je mehr bie Rebe machst, befto höher, ftarter, feuriger werben fie, nahrend fich felbft, wie bie fpate Flamme bie fpa= tere nährt. Und wenn bann ber treffenben Argumente vereinte eleftrifche Kraft am Ausbruch ift, tobt mit Uebermacht ber Rebe Tongewalt, von mächtiger Geberbung begleitet, gleich bem Ausbruch einer Drgelfuge in bem großen Dome. Des Wiberfprechers Blid ift erichroden, schwebend in der Ungewißheit, und berjenige aller andern erstaunt!" Schweizer, ber fich immer leicht vom Erstaunen zur Bewunderung und von Bewunderung zum Bertrauen hinreißen ließ, befand fich balb und unbedingt in ber Gewalt biefes furchtbaren Mannes.

Er schwamm nun in einem Meere von Geschäften, die seiner unzuhigen Natur um so angemessener schienen, als dieselben nur große Gegenstände umsaßten und immer reichlichen Stoff zu lebhaften politischen und finanziellen Untersuchungen und Erörterungen gaben, was eine wahre Lust für ihn war, dann aber keine weitere und angestrengte Arbeit ersorderten, sondern bloß durch Austräge an Mäkler eingeleitet wurden und einen schnellen Ersolg gewähren konnten. Bei steigendem Kredit gab es auch solche, die auf längere Zeit berechnet waren, wie z. B. die Uebernahme und Bewerbung der Münze zu Marseille, was allein schon beweist, welches Bertrauen Schweizers Reichthum eingeslößt hatte. War aber einmal ein Geschäft im Gang, so überließ er die weitere Leitung desselben seinen leichtsunigen Gehülsen und entwarf neue Pläne, oder saßte diesenigen auf, welche ihm von seinen Umgebungen empsohlen wurden.

Bie gang anbers behagte ibm iett biese leichte Art, sein Bermögen umzusegen und zu fein Bater und Dheim

ihr ganzes Leben auf einem engen Komptoir und in dunkeln Magazinen unter unaufhörlichem Schreiben, Zählen und Rechnen zugedracht hatten! Hier gieng alles in's Grandiose und Schweizer konnte sich als den Mittelsund Stützpunkt dieses manigsaltigen und ledhaften Berkehres betrachten, denn er allein war es, der das Geld zu allen Unternehmungen lieferte, da Jeanneret und St. Didier das ihrige schon längst verspielt hatten.

Das Glück schien ihm, wie jebem, ben es täuschen will, im Ansang besonders günstig zu sein und es müssen damals ungeheure Summen gewonnen worden sein. Mit dem Gewinn stieg auch sein Muth und sein Wohlwollen gegen den Handelsgenossen und wenn mitunter ein Mißgriff stattsand, so sprach er zu diesem: "courage, mon ami, ne "crains rien! Si jamais un malheur frappe notre maison, je "supporterai seul la tache, afin que ta réputation reste in"tacte!" Denn Jeanneret hatte einen reichen Dheim in der Schweiz, welcher die Schwindeleien des Nessen missbilligte und dieser mußte immer besorgen, enterbt zu werden, wenn er sich bei jenem in ungünstigem Lichte zeigen sollte.

Bahrend Schweizer fich mit Geschäftsleuten herumtrieb, wurde Magbalene nun auch mit Paris befannt gemacht. Gie war zuerft in ihrem phantaftischen Roftum aufgetreten; allein fie fand fich barin fo häufig verfannt, horte fich auf ben Strafen fo oft: "ah, la jolie coquine!" zurufen, und zog im Schauspiel so viele Augen und Lorgnetten auf ihren ungewohnten Kopfput, daß fie fich balb bagu bequemen mußte, ber herrichenben Dobe, wenigftens außerlich, zu frohnen. Ginmal biefes Opfer gebracht, burfte fie in allem übrigen nach Bergensluft originell fein, ohne befimegen befrittelt zu werben, wie bas in ihrer Baterftabt geschehen war. Als Frau eines reichen Kaufmanns fand fie überall bie ichmeichelhafteste Aufnahme. Die Neuheit ihrer naiven Bemerfungen, bie eigenthumliche Sprache, womit fie bieselben vorzutragen pflegte und ihre vorherrichende Gutmuthigfeit, machten fie in allen Birteln, wo fie eingeführt murbe, gefucht und beliebt. Gie lebte in immermahrenber Unichauung bes bunten, beweglichen Schaufpieles, bas Paris in ewigem Bechsel gewährt und fand babei reichliche Nahrung für ihre immer reg

Neugier. Inbessen war ihr Augenmerk vorerst nur auf solche Gegenstände gerichtet, welche die Berschiedenheit zwischen einer großen und kleinen Stadt auffallend zeigen und wobei sie stets Bergleichungen anstellte, die selten zum Bortheil der Baterstadt aussielen.

In diese letztere kam sie im solgenden Jahr auf Besuch und brachte den Winter hier zu, aber bloß um ihre Einrichtungen für einen längern Ausenthalt in Paris zu tressen, wohin Schweizer, der sie nach Zürich begleitet hatte, nach flüchtigem Blick in seine hier noch immer bestehende Handlung und Haushaltung ohne Berzug wieder zurückgesehrt war. Ihr Bater hatte sich inzwischen und um doch, nach Abdankung einer zweibeutigen schwäbischen Haushälterin, nicht ganz einsam zu leben, mit einer verwittweten Nachdarin, Frau Drell, geborne Lavater, an deren Umgang er früher schon Gefallen gefunden, in zweiter Ehe wieder versheirathet.

Benn die gute Magbalene ichon por ihrem Ausflug in die große Belt fich in ber Einformigfeit, welche bie Bebingung ber Erifteng fleißiger und auf ihre fleinen Angelegenheiten weislich beidrantter Burger zu fein scheint, beengt gefunden hatte, jo wurde biefes Befühl noch weit mehr gefteigert, nachbem fie ein Sahr in Paris zugebracht. Gie liebte und ichatte zwar ben einfachen, geraben und häuslichen Ginn ihrer Burcherfreundinnen, allein fie vermifte bei biefen bie Feinheit ber Formen, welche burch manigfaltigen Umgang immer ichmiegfamer werben, ben schnellen Umschwung der Gebanten, welcher anderswo durch ben unaufhörlichen Bechsel ber täglichen Erscheinungen immer neu belebt wird, und jene geiftige Freiheit, die man nur in ben Birteln großer Stabte genießen tann. Dhne zu gahnen vermochte fie nicht mehr einen gangen Abend in einer zum Befuchzimmer aufgeräumten Bohnftube, bei Raffee, Thee und Zuderbrot, Gesprächen beizuwohnen, die gewöhnlich über die Reuigfeiten bes Tages, bas heißt über bie Preife ber Stoffe und Lebensmittel, die Angelegenheiten ber Saushaltung, bas Betragen ber Magbe und das Thun und Treiben ber Ahmesenden geführt und mit scharfer 4. bagegen von ben Benfur gewürzt Bunbern ber ceien ber Oper,

von den Freudenmädchen des Palais royal, von dem bunten Menschengewimmel auf den Boulevards und in dem Garten der Tuilerien, wo es täglich zu und hergehe wie in Zürich bloß am Schließmarkt; wie dort die Damen im höchsten Putz und doch so anspruchlos spaziren giengen, daß sie z. B. einst einen Pagen gesehen, welcher aus der von ihm getragenen Schleppe einer Herzogin Kirschen gespeist habe, und tausend somische Schnurren von allem, was in jenem freien fröhlichen Leben getrieben werde, wodei sie den Gegensat der Kleinstädterei mit übersättigten Farben zu schildern nicht unterließ, und dadurch zwar unterhielt und belustigte, zugleich aber ein heimliches Mißsallen erregte, das sie im Grunde nie verdient hat; denn ihr Herz war unverändert geblieden und nur ihre Phantasie von flüchtigem Taumel gehoben. Sie paßte nun einmal nicht mehr in ihre frühern Umgebungen und sand sich bald wieder in Paris bei ihrem Gatten ein.

### 18.

Schweizer bezieht eine glänzende Wohnung und fieht fich bald von bedeutenden Personen umringt. Wie diese ihm schmeicheln. Sein unbegrenztes Jutrauen in Mirabeau.

Schweizer hatte anfangs im Culbesac=Dauphin, zunächst an den Tuilerien, in einer anständigen Wohnung haus gehalten. Aber Jeanneret, der den Schein liebte, brachte seinem bereitwilligen Freunde bei, wie glänzender Auswand den Kredit hebe. Es wurde nun ein prächtiges hotel in der Straße Taitbout an der Chaussée d'Antin gemiethet, doppelte Equipage angeschafft, eine zahlreiche Dienerschaft und täglich offene Tasel für zwanzig Gedecke gehalten, an welcher, nebst dem eigentlichen handelsgenossen und dem Kassier Sonthonas, auch St. Didier, d'Espagnac und Bremond selten sehlten und alle Freunde des neubgründeten hauses abwechselnd erschienen.

Schweizer felbst war eigentlich ein fehr einfacher Menich unb

andern Luxus hold, als solchem, der seinem Schönheitssinn entsprach. Bährend Jeanneret für dasjenige sorgte, was die Menge blenden kann, schaffte er von seiner Seite seltene Zeichnungen, schöne Gemälde, antike Brustbilder, Medaillen und Münzen an und verzierte damit die Zimmer seines weitläufigen Hotels.

Der Kreis der Befanntschaften erweiterte sich immer mehr und blieb nicht bloß auf Geschäftsmänner eingeschränkt. Alle Schöngeister und Schwindelköpse von Paris, Generale und Minister, elegante Damen, bedeutende Fremdlinge, berühnte Gelehrte und Künstler fanden sich nach und nach bei der originellen und gastfreundlichen Schweizersamilie ein. Es war ein buntes Gemisch von edeln, guten und geistreichen Menschen und von schlauen Abenteurern und frechen Glücksrittern, wie sie der Zusall und Schweizers zuvorkommende hösslichkeit ohne strenge Auswahl zusammen würselte.

Ein vollständiges Berzeichniß dieser Leute wurde, so wenig als die verschiebenen Zeiträume, worin fie auftraten, genau noch auszumitteln möglich fein: es fonnen baber nur einzelne allgemein befannte Ramen angeführt werben, wie 3. B. ber blinbe Pougens, natürlicher Gohn eines Bourbons (bes Pringen von Conti), Gelehrter und nachheriges Mitglied bes Inftitutes; Fabre d'Eglantine, Bernarbin be St. Pierre, Champfort, ber fromme Dichter Bitaube und bef= fen Gattin, die Philemon und Baucis genannt wurden; der General Dumourieg, Lafagette und beffen Abjutant Bureau be Bugg, ber Bergog von Liancourt, ber Minifter Monciel, Alexander Lameth, ber große Rebner Barnave, Bergaffe, ber gefeierte Abvofat von Lyon, welcher als Rornmanns Sachwalter gegen Beaumarchais zuerft ben Despotismus mit einer bamals noch beispiel= lofen Ruhnheit angegriffen hatte, ber Geemann und Ritter Uriftibes bu Betitthouars 10), welcher bie halbe Belt umfegelt hatte, um den verlorenen La Pegrouse aufzusuchen und in der Folge als Befehls= haber bes Linienschiffes "le Tonnant" vor Abufir ben Tob ber Selben ftarb; feine " Relicie bu Petitthouars, 5, bie Pringeffin von Bour=

bon, Ludwig XVI. Tante, Marie Bollstonecraft, die Bersechterin der weiblichen Rechte <sup>11</sup>), Anacharsis Cloots, der Sprecher des Menschengeschlechtes, ein russischer Fürst von Gallizin, der Weltzumsegler Forster, der Dichter Salis=Seewies, welcher in der Schweizergarde diente, der schlessische Eraf von Schlabberndorf <sup>12</sup>), Delsner <sup>13</sup>), Archenholz, der sich Schweizer und Magdalene zu Pathen seines in Paris gebornen Kindes erbat und beide manigsaltig in Anspruch nahm; ein Maltheserritter d'Everlange de Witry, von welchem in der Folge wieder die Rede sein wird u. s. w.

Bor allen anbern hätte Mirabe au zuerst genannt werben sollen, benn bieser stand mit seinem unwiderstehlichen Einfluß Schweizern am nächsten. Der letztere war gleich bei seiner Antunft mit dem Grasen bekannt geworden, da sie beide zufällig im nämlichen Hotel wohnten. Er wechselte häufige Briese mit ihm und half ihm bei seiner Flucht, als er verhaftet und nach dem Schlosse ham gebracht werden sollte und blied bis an dessen Lod der eifrigste Freund und Bewunderer dieses berühmten "Hebels der französischen Revolution".

Schweizer erregte unter ben Parifer Schöngeiftern eine Art von Auffehen burch feine ungeheure Belefenheit, beren Bluthen und Früchte er immer in seine Reben einzuflechten verftanb. Die frangofischen Belehrten tennen zwar, nebft ihrer eigenen, bie Literatur ber Briten, fowie die alte flaffische der Briechen und Römer, allein bas weite Reld ber beutschen ift ihnen, auch heutzutage, größtentheils noch fremb geblieben und auf biefem war Schweizer vorzüglich bewandert. Er beschäftigte fich auch noch in Frankreichs hauptstadt viel auf demselben und erweiterte einen bereits baselbst burch ben gurcherischen Landschafter Seinrich Rugli gestisteten beutschen Glub, woselbst alle neuen Erzeugniffe transrhenanischer Literatur anzutreffen waren. Zubem hatten fich allerbings eine Menge eigenthumlicher Gebanten und Begriffe in feinem ewig freisenden Ropf erzeugt, daher seine wortreiche Unterhaltung für die Parifer immer neuen Stoff enthielt, ber ihm in ihren bureaux d'esprit Ach= tung und Beifall erwarb. Und ba er auch hier mit seiner gewohnten Freigebigfeit ftets bereit mar, Die Belufte und Bedurfniffe feiner vielen

Freunde zu befriedigen, so arteten die Hulbigungen berselben öfters in übertriebene Schmeicheleien aus. Einige Stellen aus Magdalenes hinterlassenen flüchtigen Aussätzen mögen hier beweisen, wie damals von und vor ihm gesprochen wurde:

"Le marquis de Luchet, homme d'esprit, trouvoit les "images poétiques de Schweizer si belles, qu'il en nota beau-"coup en lui disant: il faut que vous me permettiez de m'en "emparer."

"Fabre d'Eglantine, quoique bouffi d'orgueil et se -,,croyant le premier génie de l'univers, disoit cependant à "Schweizer: je viens puiser la science chez vous; vous êtes ,mon encyclopédie et je compte si bien sur votre délicatesse, ,que je ne crains point d'être trahi par vous, si je me sers ,quelquefois de vos idées dans mes ouvrages."

Schweizer war zuweilen nicht sichtbar. Wie er einmal später als gewöhnlich in der bei seiner Gattin versammelten Gesellschaft erschien, sprach der Graf von Prolizu ihm: "je no m'étonne plus, que vous "aimez tant la solitude, puisque vous avez l'agrément de "vivre de la vie de vos pensées."

"Lorsque le prince de Gallizin rendit la somme, qu'il avoit "emprunté de Schweizer, il y ajouta de gros interets. Ce der-"nier les rendit et le prince s'en facha tout de bon. Sur cela "Schweizer lui dit: mon prince, je suis en de certaines choses "tout aussi prince que vous; il est au-dessous de mes principes "de vendre les services, que j'ai le bonheur de rendre. Alors "le prince l'embrassa en s'écriant: je n'ai jamais connu une "ame aussi noble comme la votre, vous en imposeriez même "à un roi!"

"Le duc de St. Aignant, homme d'une haute vertu et qui "ne vivoit que pour faire le bien, disoit: Schweizer est mon "culte. Je trouve sa vertu surhumaine, aussi je crains la "persécution des hommes pour lui. Il devroit vivre aux Etats-"unis d'Amérique ou en Angleterre, ou il seroit aprécié et "estimé; dans les autres pays on ne sait pas faire cas d'un "grand homme."

"Champfort disoit à Mirabeau: Schweizer est un esprit "universel. Sa trop grande modestie, repliqua Mirabeau, est "cause, que peu d'hommes sont assez pénétrants pour connaître "cet esprit volumineux. Il est si profond métaphysicien, que "s'il étoit dans le pouvoir d'un mortel de définir l'intelligence, "ce phénomène le plus étonnant de la création, ce seroit "Schweizer."

"Mirabeau disoit à son ami Panschand: quand je suis "quelques temps sans voir Schweizer, je m'ennuye après son "esprit créateur."

"Mirabeau disoit au chevalier de Witry: je rougis devant "la vertu de Schweizer, et son génie surpasse même le mien. "Ses idées sont toujours neuves et brillantes; il séduit, il "émeut, il attendrit. Quelque matière qu'il traite, il en saisit "tous les aspects, il en présente tous les points de vue, et son "stile n'est jamais uniforme, parceque la nature ne l'est pas "non plus."

Mirabeau nannte ihn gewöhnlich nur mit scharf betontem Afzent: "mon maître!" Dafür erhielt er aber auch immer Gelb von ihm, so oft er bessen bedurste und das war häufig der Fall. Sie standen auf so vertrautem Fuße zusammen, daß Schweizer dem Grafen, wenn ihm dieser von seiner Berlegenheit sagte, bloß den Schlüssel zu seinem Kadinet und denjenigen zu seiner Privatsasse einzuhändigen pflegte. Dann gieng Mirabeau allein hinein, schloß auf, nahm eine oder mehrere von den Goldrollen, die dort aufgeschichtet standen, weg, und stellte Schweizern den Schlüssel wieder zu, ohne daß dieser fragte oder nachsah, wie viel jener eingesteckt habe. "Nur volles Bertrauen ist großer Seelen würdig", war sein Wahlspruch. Mirabeau machte wirklich eine Ausnahme von der gemeinen Regel und verdiente ein solsches Bertrauen. Er hatte oft aus dieser Kasse geschöpft und nie einen Heller erstattet, was aber Schweizern nicht im geringsten bekümmerte.

Wie endlich die Schulden des Grafen von dem Hofe bezahlt wurden, überreichte er unerwartet seinem Freund eine ganze Hand voll Billets auf die Caisse d'Escomte. Schweizer blickte flüchtig hinein, sand deren für mehr als 20,000 Franken und fragte, was er damit wolle. Wierdbeau erwiederte, das seinen die verschiedenen Summen, die er zu wiederholten Malen dei ihm geborgt, und weil er bemerkt, wie Schweizer keine Notiz davon genommen, so habe er selbst desto genauere Rechnung darüber gehalten und sei nun froh, ihm alles auf einmal wieder abtragen zu können. Schweizer erstaunte über den Umfang der Summe weit mehr, als über Mirabeaus Rechtschaffenheit, welche er in dieser Beziehung nie bezweiselt hatte und hieng mit desto wärmerer Liebe an diesem sondernen Manne, der Tugend und Laster in einem gleich hohen Grad in sich vereinigte.

## 19.

Magbalene bildet sich immer mehr aus, vernachläftigt aber ihr Hauswesen und wird unruhig über den großen Auswand. Wie gegen Schweizer und bessen Gattin komplottirt wird; auch Mirabeau vergift sich gegen biese. Babette zeigt wenig gute Anlagen.

Magdalene, die sich in ihrem Salon täglich von einer Menge geistreicher, wenn auch nicht immer sittlich guter Menschen umgeben sah, erwarb sich durch so vielseitige Verhältnisse die Formen der seinsten Lebensart, ohne jemals dabei ihre naive Gutmüthigkeit einzubüsken 14).

Sie wurde, gleich ihrem Gemahle, hingeriffen von so viel großen Charafteren, die sich, im Bösen wie im Guten, vor ihren Augen frei entsalteten. Sie war öfters Zeuge der edelsten Opfer der Freundschaft 15) und schwang sich immer höher zu ähnlicher Ungewöhnlichkeit im Denken und Handeln empor. Zugleich bildete sich ihre natürliche Anlage, die Menschen zu beobachten, immer weiter aus. Dieser ange-

borne Taft war zwar mehr auf spekulative Psychologie gerichtet, als baß er sie mit Sicherheit vor Frrthum verwahrt hätte, denn häusig ward sie schwerzlich getäuscht und betrogen und ließ sich unter andern Umständen wieder täuschen und betrügen; allein sie durchschaute doch die Menschen gewöhnlich srüher und schärfer als Schweizer, der sie immer nur durch die Regendogensarben seiner Phantasie erblickte, und warnte ihn zuweilen, aber niemals eindringend und überzeugend genug, vor blindem Zutrauen und unbedingter Hingebung; denn sie gieng von dem irrigen Grundsatz aus, sie dürse ihre Rechte als Gattin nicht missbrauchen, um seine individuelle Freiheit zu beschränken und schrieb sogar einst die merkwürdigen Worte: "on deroe Schweizer d'espézarences. Dieu veuille qu'il ne se trompe pas. Je voudrais souvent ne pas être sa semme, pour avoir le droit de lui ouvrir "les yeux!"

Bu biefem Mangel an beharrlicher Kraft, ihre beffere Ginficht burchzuseten, gesellte fich noch ihr Sang zu läffiger Bequemlichteit, welder burch bie Einrichtung ihres Sauswesens in Paris immer mehr überhand nehmen mußte. Gie felbst hatte bier noch weniger als früher in Zürich für irgend etwas von häuslichen Angelegenheiten zu forgen. Eine frangofifche Bittme, Dabame Finot, führte als Saushofmeifterin (femme de charge) bie gange Defonomie. Diese Frau war noch leiblich hubsch und vereinigte mit feinen Manieren und forgfältiger Rleibung einen Anftand, womit fie bie fammtliche gablreiche Dienerschaft in gehöriger Achtung und Thätigkeit erhielt. Gie ftellte gemiffermaßen bie Frau bes Saufes por und gab nie die geringfte Beranlaffung ju irgend einem Zweifel in ihre Rechtschaffenheit. Mangin, Schweizers Rammerdiener, war eben folch ein Factotum und Maître = Jacques von feiner Seite und fo ichien es, als ware Magbalene mit lauter bienft= baren Geiftern umringt, die nur auf ihre Blide achteten, um alle ihre Buniche zu befriedigen. Gie murbe in biefer Beziehung bermagen forglos, daß fie nie die vielen Salbgeschoffe (entresols) und Souter= rains ihres ichonen Hotels auch nur ein einziges Mal burchwandert und fich als felbft gebietenbe Meifterin gezeigt hatte.

Dieses Hotel erfüllte sie aber auch mit heimlichem Grauen. Nachsbem sie sich den ersten Eindrücken überlassen und in geistigen Genüssen geschwelgt hatte, sieng sie doch allmählig an, die Augen zu öffnen über den Auswand, zu welchem ihr Mann durch Jeannerets grenzenlose Gitelleit und Anmasung verleitet wurde; denn mit Schweizers Geld war alles bezahlt, was Jeanneret mit wichtiger Niene "ma maison, mos chevaux, mos gens" zu nennen beliebte. Ihr ahnete, daß eine solche Lebensweise auf die Dauer schwerlich fortbestritten werden könnte und dennoch hatte sie den Muth nicht, eine bessers Drdnung und mehr Einschränfung zu verlangen und zu behaupten. Desters von tieser Melancholie übersallen, ließ sie sich unpästlich melden, erschien nicht an der Mittagstasel und blieb in ihrem Kabinet verschlossen, um sich dasselbst ihrer Wehmuth über die Gesahren der Zufunst ungestört überlassen zu können.

Anch Schweizer, wenn er über irgend einer neuen Spekulation ober über einem poetischen Erguß seiner Phantasie brütete, ließ sich zuweilen das Essen auf sein Zimmer bringen und wohnte der Mahlzeit nicht bei, die nichts desto minder beharrlich von seinen Parasiten besucht wurde.

Ein einziges Beispiel, das mir ein Augen= und Ohrenzeuge (Doftor Heinrich Lavater) hinterbracht hat, mag beweisen, wie seine Gastfreundschaft misbraucht und welche höllische Pläne mitunter, in Abwesenheit des Hausherrn und seiner Gemahlin, an ihrer eigenen Tasel geschmiedet wurden.

Es war nämlich von Schweizers großem Neichthum, womit so glänzende Geschäfte gemacht wurden, die Rebe, und daß auch Magdalene dereinst von ihrem Vater noch ein bedeutendes Vermögen zu erwarten habe. Wie nun einer aus der Gesellschaft, der etwas vom zürcherischen Erdrecht gehört, wahrscheinlich aber nicht deutlich verstanden hatte, die Bemerkung austischte, daß weder Mann noch Frau über das Weibergut versügen könnten, so lang nicht Kinder vorhanden wären, und daß solglich eine solche Erdschaft, wenn auch versallen, nicht nach verkulationen verwendet werden könnte: so schlug ber verruchte d'Espagnac vor, sie wollten fich unter einander verstehen, wer es über sich nehmen musse, dieser Frau zu einem Kinde zu verhelfen 16).

Gelbft Mirabeau, obgleich er fich nie gu jenen Blutigeln gefellte, bie Schweizern methobisch aussogen, ber aber an aller weiblichen Tugend zweifelte, ba feine noch, feiner Säglichkeit ungeachtet, feinen Fallftriden entgangen mar, auch er vergaß fich einft gegen bie Frau feines erprobten Freundes in einem ber Augenblide, wo feine emporten Leidenschaften, bis zur Buth fteigend, feine Rudfichten mehr beobachteten. Allein er fand zum erften Dale unerwarteten Biberftand, und Magbalene flößte ihm burch ihr bamaliges würdevolles Betragen fowohl, als burch ihr Stillschweigen gegen Schweizer eine Sochachtung ein, wie biefer fittenloje Buftling fie noch nie zuvor für ein weibliches Wefen empfunden hatte, und welche fast in Anbetung übergieng. Er ward einft in einem Nebenzimmer, wo er fich allein und unbemerkt wähnte, vor Magbalenes Bilbnif inieend überraicht und tüchtig barüber perfiflirt. Ihre Freunbin, Bictoire Frescarobe (von Borbeaux, nachherige Gemahlin bes Buch= hanblers Angelo Clô) hat biefe Scene aus Mirabeaus abenteuerlichem Leben in ihrem historischen Romane "les victimes de l'intrigue et l'héroïsme dans le malheur" (Paris à l'imprimerie des sourdsmuets, 1805) T. II. Cap. 39 unter ber Aufschrift: "le premier empire des femmes" (S. 75) geschildert 17).

In einem so unruhigen Hause konnte Babette noch weniger genau als in Zürich beobachtet und mit studirter Sorgsalt bloß zum Guten angehalten werden. Sie hatte zwar verschiedene Lehrer und erhielt bei Westier, einem sehr besiebten Bildnismaler, täglichen Unterricht im Zeichnen, was ihre Hauptbeschäftigung war; allein für ihre Erziehung im strengern Sinn wurde nicht gehörig gesorgt, und sie mußte wieder in Abwesenheit der Pflegestern der Haushosmeisterin überlassen werden. Daß diese viel Berdruß von Babette hatte, erhellt aus einem noch vorshandenen Schreiben, das die Finot an Schweizer richtete, und welches Klagen über des Kindes Klatschereien, Lügen und über Gegenstände ei hält, die sie aus vorgeblicher Schamhastigseit mündlich vorz

sich nicht getraute. In gemischter Gesellschaft hörte Babette manches, was für ihr Alter nicht passen mochte. Sie sah auch früh schon gerne Männer und entwickelte zusehends ihre Neigung für sinnliche Genüsse und allerlei Intriguen. Db sie unter andern Umgebungen eine entschieden bessere Richtung genommen haben würbe, ist einigermaßen zu bezweiseln, indem sie einige Charatterzüge von ihrem Bater zum Erbstheil erhalten hatte, die tief in ihr Wesen verwoben waren und schwerzlich ganz hätten ausgelöscht werden können.

## 20.

Die Revolution beginnt. Schweizer, der feine Geschäfte vernachläsigt, wird nunmehr gang bon den politischen Creigniffen fingeriffen und bergift, warum er nach Paris jog.

Unter bem vereinten Andrang ausgebreiteter Berhältnisse und anberweitiger Angelegenheiten hatte Schweizer in seinem wandelbaren Sinn sich immer mehr entwöhnt, die großen und verwickelten Geschäfte seines Hauses mit der nöthigen Ausmerksamkeit und Sorgialt zu versolgen und vielmehr die Leitung derselben seinem Handelsgefährten gänzlich überlassen. Er schien vergessen zu haben, daß er bloß nach Paris gestommen, um sein Bermögen mit aller Anstrengung seiner Kräfte für Zwecke zu vermehren, welche die allmählige moralische Umgestaltung der Welt besördern helsen sollten.

Nun aber traten Ereignisse ein, die seine Ausmerksamkeit ausschliehend und im höchsten Grade sesselten. Die französische Revolution begann im Februar 1787 mit dem Zusammentritt der Notabeln in Bersailles.

Schweizer war bereits mit allem befannt, was biese Ereignisse herbei geführt hatte. Sie waren in seinem Hause nicht bloß besprochen, maren sogar zum Theil barin vorbereitet worden. Mirabeau, Bar-"e und so viele andere Männer dieser bewegten Zeit hatten ihn längst in die obwaltenden Projette einer politiichen Wiedergeburt einz geweiht und ihn hinab in den Abgrund bliden lassen, in welchem ein Brennstoff gährte, der sich nun entzündete, in furchtbare Flammen aufzichlug und bald die halbe Welt in Brand stedte.

Der geblendete philantropische Träumer wähnte, in dem Widerschein dieser steigenden Flammen das Morgenroth eines neuen Tages zu erkennen, der die Menscheit aus den Fesseln des Irrthums und der Willfür befreien und ihre Glückseligkeit unter neuen idealischen Formen begründen werde. Was seine Illuminaten nur langsam und stusenweise, wie die Natur, hatten bereiten wollen, das sollte jetzt in triumphirendem Sturmschritt errungen und gewonnen werden und Schweizer, der von jeher mit aller bestehenden politischen Ordnung in theoretischem Widerspruch gestanden, umfaßte nun mit heißer Leidenschaft die glänzende Wolke trügerischer Hoffnung.

An seine Handelsgeschäfte war fürderhin nur in flüchtigen Augenblicken gedieterischer Nothwendigkeit zu denken. In abgeschlossenen Kabinet verschlang er den Schwall der Flugdlätter, die bald jede Stunde jener Gährungsepoche gebax. Nur die Männer des Tages sanden Zutritt in seine Zurückgezogenheit, und wenn er je das Kadinet verließ, so geschah es bloß, um in der Stadt herumzustürmen, die steigende Bewegung des Bolkes zu beobachten, oder in seinem Salon im engern Kreise den Berathungen beizuwohnen, welche täglich, mit ihm wie ohne ihn, daselbst stattsanden.

Man barf indeß nicht glauben, Schweizer habe jemals im Sinn ber Anarchisten Aufruhr gepredigt. Rur die Berwirklichung hochherziger Bünsche, die längst in seiner Seele walteten, bevor noch eine Ahnung allgemeinen Aufstandes am Tage lag, war das Ziel seines Strebens und seine Freiheit eine milbe Gottheit, welche auch seinem Baterland erscheinen und ihre Segnungen über dasselbe ausbreiten sollte. Er glühte bloß dann in leicht vorübergehendem Jorne auf, wenn verjährte Rechte sich benjenigen entgegenstemmten, welche die Wortführer des Bolses aufstellen und behaupten wollten.

Daß übrigens feine Begriffe von ben Birfungen biefer neuen &

heit auf die Beredlung der Menschen erzentrisch waren und alle Grenzen überschritten, bewies ihm selbst Mirabeau, welcher einst mit ihm in dem Tuileriengarten lustwandelte, bei Schweizers lebhasten Acuserungen stille stand, seine Hand ergriff und mit einem Seuszer sprach: "mon ami, c'est dien une divinité que la liderté; mais croyez moi, les hommes ne méritent pas, qu'elle séjourne parmi eux."

Aber Schweizer war nicht aufzuhalten, wenn einmal die Schwingen seiner Phantafie losgebunden waren. Unwiderstehlicher Schwindel hatte ihn ergriffen und hingeriffen mußte er alle Krisen seines heftigen Fiebertraumes bestehen.

Magbalene, die immer von den Schwärmereien ihres Gemahles mit fortgezogen wurde, theilte auch dießmal seine Begeisterung auf ihre Beise. Sie, welche immer wiederholte: "pour être heureuse, je dois être libre comme l'air", hätte der ganzen Belt diese luftige Freiheit gönnen mögen, womit sie übrigens keine abstrakten politischen Begriffe verband, sondern dabei sich immer nur ein sanstes gemüthliches Dahinschweben über alle Beschwerden und Mühseligkeiten des Lebens dachte.



## 21.

Tuftige Spekulationen und das Sinken der Staatspapiere haben Schweizers Kredit gefährdet; er reist nach Jürich, um diesen wieder zu heben. Tod seines Schwiegervaters. Erbschaftsangelegenheit. Schweizer sieht sich genöthigt, seine zürcher Handlung erst theilweise, dann endlich ganz abzutreten und sein Baus zu verkaufen. Bilanz vom Jahr 1891.

Bährend Schweizer sich in dem Strudel der aufgeregten Parteien herumtrieb, hatte Jeanneret immer leichtsinniger spekulirt; je verhäng= nisvoller die Umstände, desto größeres Spiel gewagt. Die politische Revolution führte auch eine ökonomische herbei. Die Staatspapiere san= ten immer tieser, alles Zutrauen war verschwunden. Biele angesehene Häufer stellten ihre Zahlungen ein, alle schlechten Schuldner benutzten ben Zeitpunkt, sich insolvent zu erklären. Was d'Espagnac und ähnlichem Gelichter anvertraut worden, gieng im Rauch auf und Schweizers und Jeannerets Kredit stand bermaßen tief, daß gegen Ende des Jahrs 1788 ihre Wechsel nichts mehr galten und die bedenklichsten Gerüchte über ihren nahe bevorstehenden und unvermeiblichen Sturz, zumal in Zürich, verbreitet wurden. Jetzt erwachte Schweizer für einen Augenblick aus seinem Taumel. Er untersuchte den Zustand seines Vermögens und sand wenigstens die Hälfte unwiederbringlich verloren, den Ueberrest desselben in zweiselhaften Forderungen ausstehend. Und es war nicht bloß sein eigenes, es war auch das ihm noch nicht eigenthümlich zugefallene Vermögen seines wahnsinnigen Vruders, womit so leichtsinnig gespielt worden und das in den Abgrund der alles verschlingenden Zeit versunken war.

Jeanneret, obwohl er seinen Freund und sich selbst nicht vorsätzlich in's Berberben gestürzt hatte, war kaum zu entschuldigen. Dennoch machte Schweizer ihm auch nicht den geringsten Borwurf über seine Schwindeleien. Er fühlte wohl, was auf seiner eignen Rechnung lastete; er tröstete vielmehr, er sprach ihm Muth ein und eilte im Herbst nach Zürich, um hier wo möglich seinen gefährdeten Kredit wieder zu heben.

Balb nach seiner Ankunft starb sein Schwiegervater, Hr. Postbirektor Ses, und Schweizer sand sich gerade ein, um bessen Nachlaß, bas Gigenthum seiner Gattin, in Empfang zu nehmen.

Er trat sogleich die beiden Häuser des Berstorbenen, "zum grauen Mann" und "zum Schäppeli", dem kausmännischen Direktorium für 20,000 Gulden ab, liquidirte und hätte gerne die ganze Erbschaft mit sich sortgenommen, um auch in Paris aufzuräumen und dann in seiner zuvor verachteten, noch immer sortgeführten Handlung in Zürich neues heil gesucht. Allein der Nachlaß im Posthause bestand in Kapitalbriesen, die nicht so leicht aufsündbar und ohne großen Berlust auch nicht verkäuselich waren, und da der Erbsasser durch testamentarische Berordnung seiner Wittwe ein jährliches Leibgeding von 300 Laubthalern zugesichert hatte, so traten die Anverwandten dazwischen und begehrten, daß ein Kapitalwerth von wenigstens 20,000 Gulden als Depositum in dritte

gelegt werbe, um als Berfatzung für bie richtige Bezahlung jener Leibrente zu bienen.

Diese, burch bie obwaltenben Umstände gerechtsertigte Maßregel mußte Schweizer sich gefallen lassen. Er griff nun zu einem andern Hülfsmittel, überließ seinem reichen Freunde Leonhard Schultheß und bessen Gefährten Wilhelm Schinz drei Viertheile seiner Handlung in Zürich, die damals 200,000 Gulden gewerthet wurde, und behielt sich bloß noch einen Antheil von 50,000 Gulden, der aber bereits sowie sein Wohnhaus verpfändet war, darin vor. Diese Handlung wurde in Folge eines auf zwei Jahre abgeschlossenen Bertrages in dem nämslichen Hause unter der neuen Firma Johann Heinrich Schweizer und Compagnie sortgesührt; der wackere Diggelmann blied als Buchhalter dabei angestellt. Für den Ueberschuß des Fondes der alten Firma wurde terminweise mit Schweizer abgerechnet; diese Summen reichten aber sümmerlich hin, diesenigen zu ersetzen, welche er von Leonhard Schultbes und Andern geborgt hatte, um sein Pariserhaus damit zu gründen.

Im Jahr 1790 verkaufte er seine annuthige Wohnung am untern Hirschengraben. Die bisher noch fortgeführte Haushaltung wurde aufgehoben, die ehrliche Gritte, die derselben so gewissenhaft vorgestanden, so großmüthig, als es die Umstände noch gestatteten, ausgesteuert und in Ruhestand versetzt (sie zog sich zu religiösen Meinungsverwandten zurück) und die noch vorhandene nicht unbedeutende Geräthschaft einste weilen bei meinem Bater im "Bedenhose" untergebracht.

Im Jahr 1791 überließ Schweizer den Ueberrest des Antheils an der handlung in Zürich seinen hiesigen Mitgenossen noch vollends und hiermit war auch der letzte Faden aufgelöst, welcher ihn und seine Gattin noch an ihre Baterstadt gebunden hatte.

Alle biese Operationen wurden burch Brieswechsel eingeleitet und ausgeführt, da Schweizer schon im Frühling 1789 wieder nach Paris zurückgelehrt war. Es blieb ihm mit Ansang des Jahres 1791 in Bürich noch ein Kapital von ungefähr 35,000 Gulden in wahrem Werth.

\* übrige ftedte in frangöfischen Fonds, in der Münzunternehmung und in unficheren Forderungen des Saufes Schweizer &

Jeanneret. Jenen sichern Ueberrest verwaltete ber unerschütterlich treue Diggelmann, bei welchem Jacques in dem traurigsten Zustande unterzebracht war. Diesem Bruder, seiner Gattin und einigen andern Bersonen in Zürich war Schweizer über 240,000 Gulden schuldig!

# 22

0500 D

Schon im Iahr 1789 nach Paris zurückgekehrt, schränkt Schweizer baselbst den Auswand seiner Haushaltung ein. Der Maltheserritter de Witry. Schweizer glaubt seine Dekonomie noch nicht ganz zerrüttet. Er wird auf's neue von dem Strudel der Revolution mit fortgerissen, besestigt Montmartre und dichtet einen Hymnus auf Galliens Wiedergeburt.

2115 Schweizer 1789 nach Paris zurückgelehrt war, glaubte er feine Defonomie noch nicht fo gang gerrüttet, als fie es bereits war. Er ließ ben Muth nicht finten, fand aber doch für nöthig, ben Aufwand feines Saufes einzuschränten. Die überfluffige Dienerschaft, mit Ausnahme ber Saushälterin Kinot und bes Kammerbieners Mangin, warb abgebanft. Wagen und Pferbe wurden abgeschafft; er verließ bas Bel-Etage feines Sotels und jog fich auf ben zweiten Stod besfelben gurud, wofelbft er indeft noch auf einem fehr anftandigen guß wohnte. Jeanneret war betroffen, daß ber Aushängeschild bes Reichthums eingezogen werben nußte, Magbalene hingegen baburch für ben Augenblid beruhigt. Ein gewiffer Brad von Ginfchränfung mußte ihrer Liebe gur Bequem= lichfeit willtommen fein und blog von ihren Bagenpferben, ben zwei zierlichen Jabellen, die fie fo oft geftreichelt hatte, trennte fie fich un= gern. Auch die Mahlzeiten wurden bescheibener eingerichtet und nicht mehr jo viel Gafte bazu gebeten. Rur Bremond war nicht wegzubringen und fand fich beharrlich ein, fo lang es noch etwas zu fnacen und babei zu fpefuliren gab. Diefes Beficht fonnte man immer ficher fein, im Galon angutreffen.

Einer ber nahern und mahren Freunde bes Saufes war ber Das

serritter d'Everlange de Witry, ein eben nicht sonderlich geistreicher, aber herzguter Militär, der Schweizern bewunderte und ein solches Bertrauen in diesen setze, daß er sein ganzes Bermögen, das aber bloß 20,000 Franten betrug, in dessen handlung niederlegte. Wenn er Magdalene besorgt und traurig sah, sprach er zu ihr: "soyez tran"quille, Madame; si jamais il arrive un malheur à votre mai"son, oudliez mon argent. En travaillant je gagnerai tou"jours assez pour moi et pour mon Agathe" (seine Geliebte).

Jeanneret konnte alles brauchen, somit auch Witrys 20,000 Franken; benn es wurden noch Geschäfte gemacht, aber nicht mehr so anhaltend wie zuvor. Das Komptoir blieb oft wochenlang unbesucht und der Kassier Sonthonas hatte immer am wenigsten zu thun. Die Unternehmung, ganz Paris mit Torf zu versehen, war eine der besten, welche damals noch stattsanden.

Ueber Schweizers turze Abwesenheit hatte bie politische Gahrung bedeutend zugenommen und kaum zurückgekehrt, ward er, wie durch elettrische Wittheilung, auf's neue daburch in Harnisch gejagt. Manner ber Revolution fanden fich wieder häufig bei ihm ein, einige wie Mirabeau, Barnave und ähnliche, aus Freundschaft und Bedürfnig ber Mittheilung; andere, weil fie glaubten, einen folchen Feuergeift wie Schweizer brauchen zu fönnen. Seine Wohnung murbe wieber ber Sammelplat aller Philanthropen, Reformatoren und Intriganten und gleichsam ein neutraler Boben, auf welchem alles gesagt und gewagt, auf welchem nach herzensluft gezankt werben durfte. Seine Phantafie schlug wieder in hellen Flammen auf und tausend Ideen freuzten sich in seinem freisenden Gehirn. Er hatte immer alle Taschen voll Zeitungen und Augblätter und las biefelben felbft wenn er über bie Strafe gieng. Er ließ fich unter bie Nationalgarbe einschreiben und zog gleich jebem Pariserburger auf die Bache.

Die Partei des Hoses hatte Truppen, unter diesen auch die demselben treu ergebenen Schweizerregimenter, im Märzselde zusammengewurde ausgestreut, der Prinz von Condé, welcher sich zuerst wit einem Corps von 10,000 Mann gegen Paris anrücken und baselbst ber Revolution mit Gewalt ein Ziel setzen. Dagegen bewassnete sich das ausgewiegelte Bolk; alle Zugänge der Stadt wurden verrammelt. Ganz Paris war in Belagerungszustand versetzt und vorzüglich sollte der Montmartre besessigt werden.

Schweizer, ber jett feine fruhern militarifchen Studien praftifch anzuwenden gedachte, übernahm die Aufficht über biefe Arbeit, miethete fich ein fleines Sauschen am Jufe bes Montmartre, jog mit feiner Frau und Pflegetochter hinaus und blieb baselbst über ben ganzen Som= mer. Bahrend er, in feinem Innerften aufgeregt, raftlos bin und her lief, Berichanzungen absteckte, die Arbeiter anführte und unverwandten Blides nur auf bas glangenbe Biel feines Beftrebens hinftarrte, ber Gräuel nicht achtenb, welche bas wuthenbe Bolf auszuüben begann, lag Magbalene in biefer Einfamkeit, von geselligem Zuspruch feltener behelligt, theils um auszuruhen, theils wegen Unpäglichkeit, meiftens im Bette und überließ fich traurigen Gebanken. Babette murbe ichon bes Morgens mit ihrem Mittageffen im Stridbeutel nach ber Stabt geschickt, wo fie ihren Unterricht im Beichnen fortwährend erhielt und baß ihr ber weitere Beg nach ber Schule behagen und welchen Ginfluß ber Anblid allgemeiner Losgebundenheit auf ihr Gemuth haben mochte, fann man fich leicht porftellen.

Die Schweizerregimenter waren in ihrem Lager auf dem Märzfelbe so gut wie bloftet. Die Pariser umzingelten dasselbe unter Drohungen und Bersuchen, die Soldaten für die Partei des Bolkes zu gewinnen, wie dieses bereits mit einem Theil der französischen Garde gelungen war. Auch hier glaubte Schweizer nücklich sein zu können; er ließ sich mit bekannten Offizieren in Unterhandlungen ein; er beschwor die Soldaten in der Sprache der Heimat, ihrem Eide zwar getren zu bleiben, jedoch sich nimmer zu blutiger Unterdrückung des Bolkes missbrauchen zu lassen. Der gutmüthige Schwärmer hätte sich hier beinahe Berdruß mit den Schweizerossizieren zugezogen. Inzwischen wurde die Bastille gestürmt und erobert, das Lager im Märzseld ausgehoben und die für den Hos bewassnete Macht genöthigt, sich zurückzuziehen. Dos vermeinte Anrücken des Prinzen von Conde war bloß ein

wesen; die Befestigung des Montmartre blieb unvollendet. Die Partei des Bolles gewann die Oberhand. Die Reichsstände erklärten sich als National=Bersammlung, die Revolution war entschieden.

Schweizer verweilte bis gegen ben Herbst in seiner ländlichen Bohnung. Er konnte hier ben Briefwechsel wegen Uebergabe seiner zurcher Handlung ungestörter, als in ber Stabt, fortführen und baneben benten und phantafiren.

Es ift aus jener Zeit noch der in Prosa versaßte Entwurf zu einem Gebicht "Galliens Wiederbefreiung, ein Hymnus an die Provinz Essaß von einem Helvetier in Paris 1789" von ihm vorhanden, das er später in Jamben umsetzte. Dieser erste Entwurf beweist, wie weit seine Spannung damals gieng, indem er selbst den verworfenen Herzog von Orleans mit solgenden Worten verherrlichen wollte:

"So schreitet, Gallia, beiner purpurgebornen Erster einher. Des "Labels Wespengesumse solgt ihm im Rücken nicht, sondern ihn um"stiegen laute Löne des Lobes. Denn an des weisen Sieged Arm
"trat Orleans aus seinen Reichthumspalästen hervor in der still
"horchenden Bäter Rath, zerriß die Ursunden uralter Bölserbe"drückung und brachte der Gleichheit Wasserwage, sie hinzulegen auf
"jedes Haupt."

Beiter heißt es:

"Reiche ber Kränze einen, o Muse, wenn bu Männer untabe-"lichen Herzens liebest, mir für Bergassens hellaugigte Stirne bar! "Bie Theseus, wie Alfmenens löwenbekleibeter Sohn, trott für ber "Freundschaft Leiben er ber Unterwelt Göttern, und eh' ihm Ge-"fährten nachbrangen, schlug er ber Tyrannenburg Thoren bie An-"geln aus."

"Auch ben löwenbeantlitten Mirabeau vergiß nicht, wenn gewal-"tige Männer du preisest; benn keiner geht, wie er, rollenben "Auges auf jeden Uebermuthssohn zu; mit dem schäbelzersplitternden "Cestus armgegürtet und wie Prometheus unbezwingbar in lastenden ten. bog er den hochstrebenden Raden selbst unter Saturnion Dann folgen "Blüthen bes Lobes" für "Chapelier, ber feurigen "Bretagner Gesanbten," für "ben Beifalleroberer Target," für "Bar="nave, umlockt noch mit dem Jünglingsseibenhaar," für "Mounier, "ben Delphinats freiheitverschworenes Bolk seinen nebelumgürteten "Gebirgen entsandte," und sogar für "Reubel den biedern (!!), der "Alsatias göldenes Wappen am starken Schilbe trägt."

Dann weiter: "bie Bäter entwarfen (warsen ab) verhöhnter Be"scheibenheit hullen, huben im Schmude achter Böllergewalt sich em"por und reckten zum ewigen himmel krastvolle Arme zu des heiligen
"Freiheitgelübdes Schwur."

Merkwürdig ift folgende Ludwig XVI. betreffende Stelle. Schweizger war ein Republikaner und damals noch dazu ein aufgehetzter; ben König selbst aber hat er niemals böser Absichten beschuldigt.

"Antligfarrheit befiel die Landesseinde und verzweiflungsvoll "schlossen sie den Bund, ob dem der Hölle Richter selbst abscheuvoll "ihren Thronen entstiegen. Beim geliebtesten der Fürsten verläum"beten sie sein Bolk. Er sah des Bürgerkrieges rothes Flammenkleid "geschreivolle Städte umrauschen, sah seines Thrones Trümmer "und, die Lodesbühne umtosend, heulten Rebellen nach ihres Königs "Haupt. Da barg Ludwig sein thränenbeschinnmertes Haupt; ihm "entsiel zur Erde das göldene Zepter, und zu Gewaltsbesehlen haschen, "ten ihn schnell die Berräther weg. — Aber den hochwehenden "Sturm legt seine Macht in Ketten und erhabene Seelen bezwingt "Eisen nicht!"

Dann folgt die Beschreibung des Bastillensturmes, und "wie die "Erde Delaunais Blut trant." — "Im Grunde des kalten Hoses, den "nie das Aug' der Sonne beschaute, harrete tiesschweigend ein Häuschen "helvetischer Krieger, rasch und listig hineingeführt im täuschenden Dunkel "der Nacht. Ihre Wassen schmmerten rein von gallischem Blut und man "schenkte das süße Leben den schuldlosen Freunden" u. s. w.

In einer solchen poetischen Begeisterung für die Revolution mochte Schweizer seine ökonomischen Angelegenheiten nur zu behandeln und alles, was in dieses Kach einschlu

unüberlegter haft zu beseitigen, um sich ganzlich ber, nach seiner Meinung von Paris ausgehenden Wiedergeburt ber Menschheit zu widmen.

Er war burch Mirabeau in ben Clubb ber Ja to biner eingeführt worben, als biefe fich noch blok Freunde der Verfaffung nannten. wurde seine ohnehin ungeregelte Phantasie noch mehr verwirrt und sein Enthusiasmus gefteigert. Wie er früher fich in seiner außerlichen Haltung stets reinlich, selbst elegant gezeigt hatte, vernachlässigte er nun feinen Anzug und gieng in abgetragenem ölgrünem Ueberrock mit herunterhängenden, ungefämmten haaren einher. Er war ein ganzer Sans= culotte geworden, aber ein guter, grundehrlicher, wenn je die Praditate ber Gute und Ehrlichkeit mit ber Eigenschaft eines Sansculotte vereinbar gewesen find. Er gehörte zwar unter ben Jakobinern zu ben sogenannten "frères dupes", boch auch nicht unbedingt. Er huldiate teinen andern als theoretisch ebeln Grundsätzen und that sein Möglich= ftes, nur folde überall geltend zu machen. Wenn er auf emporte Bolkshaufen traf, barangirte er ben Böbel in ber neu gestempelten Sprache bes Tages, die er, trot bem geübtesten Redner ber Nationalversamm= lung, meisterlich zu führen wußte. Er arbeitete mit Mirabeau an Berfaffungsentwürfen, welche die Ordnung wieder herstellen und alle Freunde bes Rechts befriedigen sollten und wurde von den Männern jener bewegten Zeit mit vielen Geschäften beauftragt, beren Stoff seinen eignen Anfichten zusagte.

Wenn er die von dem Pöbel im Jahr 1789 verübten Gräuclthaten mit plilosophischer Gleichgültigkeit betrachtete, indem er aus der Geschichte die Ueberzeugung geschöpft hatte, allgemeine Staatsresormen seien ohne große Opser nicht aussührbar und, einmal das Ziel erreicht, werde das Böse von dem Guten unendlich überwogen werden, so erhielten seine Hosfnungen neue Nahrung durch das berühmte Nationalsest, welches den 14. Juli 1790 auf dem Märzseld geseiert wurde und wo der König, die Stellvertreter der Nation, die Abgesandten der bewassineten Macht welche kan Kall welche in einer Masse von fünsmalhunderttausend Menschen Serfassung beschwuren. Sier schien

alles vergessen, was ein Jahr früher die Parteien entzweit und gegen einander ausgehetzt hatte; hier war alle Ungleichheit der Stände versichwunden, "alle Menschen nannten sich hier Brüder, alle waren bereit, "ihr Leben sür diese Berfassung, für Freiheit und Baterland hinzuges"ben". — Jubel und Freudenrausch, ein Schauspiel ohne gleichen! Und wenn selbst Girtanner (s. dessen historische Nachrichten über die französsische Nevolution B. IV, S. 29), der diesem Feste beigewohnt und bald nachher so heftig gegen die französsische Nevolution geschrieben hat, in der Erinnerung an diesen Tag noch in eine Art von Entzüden gereich, wie mußte eine solche Szene einen Phantassemenschen wie Schweizzer ergreisen, der hier auf einmal alle seine schönsten Träume verwirtlicht glauben konnte! Der Nachtlang dieses Jubels begleitete ihn auch lange und ließ ihn kaum vernehmen, wie bald der Abgrund unter seinen Füßen aus neue wieder dröhnte.

23.

Banft wird in Graubunden seines geiftlichen Amtes entsett. Schweizer läht fich mit in bessen Prozest verwickeln und zieht fich baburch Reinde zu.

Reben allem biesem Treiben fand Schweizer boch noch Zeit, sein Berhaltniß mit Banfi burch häufig gewechselte Briefe zu unterhalten.

Dieser unruhige, begehrliche Mensch, ber in bem Sinne der Revolution zu jedem, der sich besser als er selbst stand, hätte sagen mögen: "öte-toi de la, que je m'y mette", war einer der vielen Unzusstedenen, welche in dem von Faktionen zerrissenen Graubündnerlande jener, damals von dem schlauen Winister Ulysses von Salis-Marschlins geleiteten und mächtig herrschenden Partei vielleicht nicht ganz ohne Grund entgegenwirkten. In seinen Briesen an Schweizer schilderte Bansimit glühenden Farden den Zustand der Unterdrückung seiner bündnerischen Mitpatrioten und wurde von jenem, der keinen Zweisel in die Rechtlickleit der Absichten seines Freundes setze, von Paris aus in seinem

Streben nach ebler Freiheit aufgemuntert. Der Muth ber unzufriebenen Bündner stieg mit den Fortschritten der französischen Revolution. Bansi war einer der stärksten Schreier und surchtbar durch seine mit List gepaarte Berwegenheit. Seine Gegner trachteten überall ihm beizukommen und endlich wurde der Plan, ihn zu stürzen, in's Werk gesetzt.

In ber Steinsberger Kapitel-Bersammlung trat (1790) Johann Janett, Pfarrer zu Bondo, öffentlich gegen ihn auf mit einer schriftlich abgesaßten Klage, wodurch Banfi beschuldigt wurde, "das hochwürdige Ministerium nicht zu lieben, sondern zu hassen, die Geistlichseit durch gedruckte und geschriebene Schmähungen dis auf's Blut zu verletzen, durch Einmischung in politische Sachen sich auf ungeziemende, eines Dieners des göttlichen Bortes unwürdige Beise auszusühren, nie bei seiner Frau und seinen Kindern zu leben, für diese nicht väterlich besorgt zu sein und sogar eines derselben den Mutterarmen entrissen und einem Freunde in Zürich verschentt, versauft, man wisse nicht wie, überlassen zu haben, das dieser letztere nun in dem für die Unschuld so gesährlichen Paris erziehen lasse" u. d. m. Die Kapitelversammlung nahm diese Klage, ohne Beweise zu fordern, an, schickte sie dem Beschuldigten zu, damit er auf der Synode des solgenden Jahres sich davon reinigen könne, entsetze ihn aber einstweilen seines geistlichen Amtes.

Banft protestirte von Chur aus, wo er sich damals aufhielt, gegen bieses Urtheil und ließ die Anklagepunkte nebst seiner Vertheibigung bruden.

Im folgenden Jahre fand er sich bei der in Jenat versammelten Synobe ein, wo Briese von dem Minister Uhysses von Salis und andern einlangten, welche die Alage Janetts gegen Bansi unterstützen und erweisen sollten. Dieser letztere aber wollte sich nicht vor der geistlichen, sondern vor einer Civilbehörde vertheidigen und rechtsertigen und trat aus der Synode ab. Auf sein Begehren lud nun das Gericht von Steinsberg den Pfarrer Janett vor die Schranken; dieser weigerte sich hinwieder, die Besugnis der Civilbehörde zu erkennen und wurde von dieser seines Ausbleibens wegen für einen Berläumder erklärt. Diese bichte erregte damals gewaltiges Ausschehen in Graubünden. Die

gegen Bansi geführten Alagen waren nicht ganz unbegründet und daß seine Tochter Babette in Paris wirklich nicht gut aufgehoben war und daselbst eine schlimme Richtung nahm, hat der Erfolg bewiesen; allein dieser Umstand war eigentlich noch nicht eingetreten, und daß derselbe gleichsam bei den Haaren in diese Sache gezogen wurde, zeigte deutlich, wie hier Intriguen gegen Intriguen geschmiedet wurden. Auch hatte die Synode allerdings die Formen des Rechtes verletzt, indem sie den Angestagten ungehört verurtheilte. Die Spannung zwischen der geistlichen und Civilbehörde hinderte eine genaue Untersuchung und Ausmittlung diese ärgerlichen Handels; die Synode war nie zu bewegen, ihren Spruch zurückzunehmen, weil Bansi ihre Besugniß bestritten hatte und so blieb dieser seistlichen Amtes entsetzt.

Jett flagte Bansi in gistigen Libellen gegen den Kirchendespotismus in Graudünden, zog alle Sturmglocken an, berichtete Schweizern, welch himmelschreiendes Unrecht ihm widersahren und wie sein edler Freund in Paris zugleich mit ihm angeslagt, verläumdet und beschinnpst worden sei. Schweizer, der bei jedem Schein von Unrecht aufbrauste, glaubte nun auch besugt zu sein, für seinen Freund und für sich selbst, in die Schranken zu treten. Er schrieb mit dem Eiser beleidigter Ehre und ließ ein Memorial, "Johann Caspar Schweizer, Bürger von Zürich, an die hochwürdigen Herren Präsides und Assert, Bürger von Zürich, an die hochwürdigen Herren Präsides und Assert, Bürger von Zürich, an die hochwürdigen Herren Präsides und Assert, worin er gegen die Anschuldigung eines Kinderlauses mit den fühnsten Worten protestirte und die Synode ausschreck, ihr Urtheil gegen Bansi, "das unter andern auf einem so aussallend falschen und absurden Klagepunkt mitberuhe", zurückzunehmen, damit er selbst nicht genötligt werde, "durch seine Landesobrigseit eidsgenössische Rechtsempsehlung zu verlangen".

Auch Banfis Frau, Ursine Lorsa, ließ eine "Mage an das Publitum" brucken, worin sie tund that, daß ihre Tochter mit mütterlicher Einwilligung nach Zürich gekommen und ihre Dankbarkeit gegen die Pflegeltern berselben öffentlich ausspricht.

Schweizers Memorial wurde nicht anders beachtet, als daß ihm der Defan Kind von Chur berichtetete, die hochwürdige Synobe habe

bie Rlage, benvorgeblichen Kinderfrevel betreffend, ihren Atten nicht einverleibt und ihren Spruch auf andere Angaben geftütt und gefällt.

Schweizer hielt es unter seiner Burbe, auf eine solche bloß halbofficielle Mittheilung zu antworten; ba wandte die Synobe sich mit einer Retorquationsklage gegen ihn an die Regierung von Zürich.

Daburch wurde Schweizer noch mehr erbittert. Bon Banfi aufgehetzt, lehnte er hinwieder die Besugniß der züricher Regierung in einer Sache ab, "die er selbst als Beseidigter und Kläger begonnen und welche nur vor das forum domicilii seiner Beseidiger gehöre". Somit schried er (April 1791) ein Memorial von 43 Seiten "an die herren häupter und Käthe der drei Bünde", worin er das unstatthafte Versahren der Synode mit den Wassen der ausgesuchtesten Abetorik angriss und Genugthuung forderte.

Aber auch bieses zweite Memorial hatte keine andere Folge, als baß Schweizer sich badurch neue Feinde zuzog.

~/>==nnn==>o

# 24.

# Mifftimmung in Zürich gegen Boweizer; feine Empfindungen barüber.

In Zürich mußte zufolge ber bamals bestehenden Einrichtungen nicht bloß die Regierung, sondern auch der größte Theil der Bürgerschaft den Grundsätzen der französischen Revolution und allen denjenigen abgeneigt sein, die derselben das Wort redeten. Schweizer war schon früher daselbst als ein Schwindelsopf beurtheilt und, mitunter ganz verkannt, seine Niederlassung in Paris bekrittelt und die Abtretung seiner zürcher Handlung vielfältig besprochen worden. Wie nun noch seine Versiehtung in den Prozeß des Pfarrers Banst, der als ein wüthender Demagoge verrusen war und endlich, nebst Auszählung aller in Paris verübten Gräuel, sogar besannt wurde, daß Schweizer sich in die Unisorm der Nationalgarde gesteckt und den Montmartre besessigt habe, so erhoben sich vielfältige Stimmen, die das Anathem über ihn aussprachen und

selbst gutmüthige Leute hielten ihn für einen Mann, ber in so schwierigen Zeitläusen seinem Baterlande leicht gefährlich werden könnte. Das vielzüngige Gerücht entstellte und vergrößerte seine vermeinte Schuld; er war in der öffentlichen Meinung seiner Baterstadt als ein Rebelle gleichs sam geächtet.

Seine Freunde, die freilich seine unvorsichtigen Spekulationen und seine Theilnahme an der Revolution ebenfalls nicht billigen konnten, versuchten, jedoch mit wenig Erfolg, ihn überall zu entschuldigen. Wie aber seine Briefe selkener und dabei die heimischen Formen immer schärsfer rügend, dagegen in Zürich seine Handlungen als immer strafbarer geschildert wurden, glaubten sie sich verpslichtet, ihm Kenntnis von der gegen ihn herrschenden Stimmung zu geben und ihn zu warnen, in der Hossinung, den Schwärmer vielleicht wieder von seinen Berirrungen zurückzubringen.

Schweizer murbe burch biefe wohlmeinenben Mittheilungen heftig erschüttert. Er hatte nie geglaubt, der zürcherischen Regierung, geschweige benn seinen Mitburgern von seinem Treiben in Paris Rechenschaft foulbig zu sein. Er mar fich teiner andern als edler 3mede bewußt. Wenn auch nicht zu ruhiger und unbefangener Beobachtung geeignet, erkannte er boch, in bem Mittelpunfte ber revolutionaren Wirffamfeit stehend, Die Wichtigkeit ber Zeit weit früher, als man dieselbe in ber Schweiz zu würdigen verstand, sowie die ungeheuren Mittel, die für Umgestaltung ber ganzen Welt in Bewegung gesetzt wurden. Die Difftimmung ber Revolutionsbeförberer gegen bie ariftofratischen Schweizerkantone entgieng seinen Bliden nicht, und wenn er Winke nach Zurich sandte, wie bier eine allmählige, bem Geift ber Zeit angemeffene Beranberung ber politi= schen Formen immer bringlicher werbe, bamit nicht, trot bem Schut aller übrigen europäischen Mächte, eine solche gewaltsam durchgesett werbe, so wußte er bagegen in Paris, woselbst er epochenweise bebeutenben Ginfluß hatte, manches Ungewitter, bas gegen bie Schweiz fich erheben wollte, zu beschwören ober unschäblich abzuleiten; benn ungeachtet seiner häufigen spakhaften Ausfälle gegen unsere Kleinstädterei war er set Baterlande mit aufrichtiger und treuer Liebe zugethan.

Dieses Bewußtsein, nur das Gute zu wollen und dasselbe nach seinen Einsichten befördert zu haben, wurde jest durch die Mittheilungen und Barnungen seiner Freunde zu lebhastem Gefähl gesteigert, das in einem Gemisch von Behmuth, Entrüstung und spöttischem Trotz in seinem ohnehin bewegten Gemüth austochte. Er hatte den Gedanken noch nicht ganz ausgegeben, wenn die Sachen in Frankreich eine schlimme Bendung nehmen sollten, sich nach Zürich zurückzuziehen. Nun aber glaubte er sich in der Baterstadt verkannt, verrathen und selbst in Gesahr, wenn er dahin zurücksten sollte, mishandelt zu werden. Seine ausgeschreckte Phantasie vergrößerte alles.

An einem trüben Herbstmorgen lief er einsam in dem Garten der Tuilerien umher und haderte mit seinem Schicksal. Er beschloß, sich zu rechtsertigen. Seine Klagen ergossen sich in poetischen Formen. Es ist noch ein Umschlag "meine Berbannung, mein Schicksal" überschrieben, aus jener Zeit vorhanden, in welchem auf einzelnen unzusammenhängenden Blättern der Ausdruck seiner damaligen Stimmung zu erkennen ist. Diese flüchtigen, kaum leserlichen Aeußerungen, die bald an Lavater, bald an Bürkli oder andere gerichtet werden sollten, sind in psychologischer Beziehung so bedeutend, daß einzelne Stellen derselben hier angeführt zu werden verdienen.

Er läßt fich zuerst vernehmen, wie seine Bunsche nach ber Beimat gerichtet waren, bann heißt es:

"Aber nun halt' ich in zitternden händen den Brief ewiger Ber"bannung, die Borwürfe meiner Freunde, und reiße mich laut weinend
"von den Gefährten meines Unglücks, von meinem lockengeschmückten
"Beibe, von meinem pockennarbigten Gesellen (Jeanneret) los, um ein"jam in dem rothbelaubten Tuilerienwalde meinen Jammer in das Ge"jeufze der Turteltauben zu verhauchen. Es schleichen zauberische Ge"stalten herbei, von denen ich mein Auge wegwenden muß ....."

Jett fieht er die heimische Ratur in ihrer eigenthümlichen Schon= heit fich entfalten; die Szenen der Bergangenheit gleiten an seiner Phan= tafte vorüber und er ruft aus:

"Alber ich darf mich "

meegebirgen nicht

"nähern, darf meine Freunde nicht sehen, nicht meine Heimat, nicht "mein Haus; ein anderer wird es besitzen! Ich muß zurückgehen und "fragen: welches Land nimmt den Berbannten auf, den Urtheilsver"fluchten? Wo bin ich Bürger?"

"Euch werd' ich nicht mehr sehen, scheue Töchter der Limmat, die "Blumenhäupter auf schönem Nacken spiegeln, deren blaue Augen, blonde "Locken und weiße Busen jeden bezaubern 18).

"Richt mehr besuche ich bes verbrüberten Freundes (Casp. Schult-"heß) Garten (in Hottingen) wo ihm der Kreis goldlockigter Kinder wie "seine Rosen blühn!"

"Nicht mehr sit ich vor euern tugenbhaften Beibern, um ihnen "meine Obysse zu erzählen!"

"Euch alle, treue Menschen, (er führt derselben viele charafteristisch, "aber unter erdichteten Namen an) werde ich nicht mehr sehen und "weit herumirren, ein Grab zu suchen!"

"Ha, ich kann mich ihrer nicht mehr freuen, benn sie haffen mich, "und es wird baran nicht genug sein, sie werben mich auch noch ver-"folgen!"

"Grausam ist mein Schicksal für die Zärte meines Herzens; mich "bestimmte zu leichtem Leben die Natur".

"Ich überhob mich nicht im Glüd; wie es mich aufhob, erhob ich "meine Seele. Der Sonnenschein meines Glückes reifte Früchte, die "andere pflückten. Ich behielt nur, was meine Mitbürger mir ließen. "Beil mir eckelte, mich in des Staates Dienste einzubetteln, blieb ich auf "dem Werste. Ich besitze nichts mehr!" — — —

"Mit mir klagen nur wenige Thränen. Unterbrücktes Schluchzen "erschüttert die Bruft des treuen Diggelmanns; er verbirgt sich vor seiz"nen Gesährten, schleicht gebückten Hauptes den Pfad der Schanze hinauf "und seinem schlummerlosen Auge leuchtet Nachts die Lampe. Er sieht "mit Kummer das liebe Haus des Herrn und die alten Gräber, und metropen Fruder ist ihm bennoch nicht Plage!" — —

"Meine Freunde haben ihre lieblich blinkenden Augen w "hinter den Bolken vor dem stolpernden Banderer der Rach "sie hören mich nur wie steinerne Gögen. Abgewandt wie Windschnen "find sie. Wein Name fällt auf ihr Herz, kalt wie der Mondstrahl, "oder wie ein Hagelstein. Gestorben sind sie für mich alle. Zürich "ist für mich Plutos Reich. Werden sie mich jenseits noch ersennen? — "Wan hat ihnen gesagt, schwarz wäre mein Herz, und sie glauben's, "die Thoren! Sie kennen mich doch nicht von heute nur. Nein! Bon "gutem Stamme siel der Apsel; es zeichnete durch Tugend sich der "Uhnen Geschlecht aus und wir verdienten den Namen (Schweizer), "den wir trugen. Ich besliß mich als Jüngling guter Sitten, und "war zu jung ich noch, um in den Pflug mit andern gespannt zu werz"den, so trabt' ich doch als ein zahmes Küllen nebendei. Es kannten "Arme mein Haus und seine offene Thüre". — —

"Meine Freunde rufen mir zu: "wie, du wärest unser einer und "wäreft nicht zufrieben? Schätzeft Rube, ftillen Genug beines eignen "Gludes und beine kostbaren Burgerrechte nicht so fehr, daß bu nicht, "wie wir horen muffen, dich verlauten laffest, es ware manches beffer "und gerechter im Staate zu beffen Flor zu machen; als ob der Staat "gleich einer Statue von Trippel beurtheilt und beibe gleich so vollkom= "men als möglich sein mußten! Wer von Europas Rnechten allen "hat uns nicht Bewunderung gezollt? In unfern Tagen, wo man noch "recht zu ftubiren weiß, wog man Gracias, Roms, Britaniens und "Ameritas Sentenzen gegen Bruns und fah jene für frembe Pflanzen "an, die auf unsern Boben nichts taugen, ba jedes Klima feine eigne "Botanit hat. Sieh, wie absurd die Menschenrechte, an die vielleicht "bu glaubeft, wenn auf Treu' und Glauben fie veräußert find und bas "Gegentheil verbriefet, besiegelt und so oft beschworen ist! Ein Eid "ift ein Eid, er verspreche, mas er wolle ... Alle Leute, benen es wohl .ift, find ja zufrieden. Gibt es irgendwo Eigenfinnige, die, unge-"achtet ber trefflichen Baumeister, bie unsern Staatspalast auf ewig, "wie's noch feine tonnten, zu bauen mußten, behaupten, er fei jest \_morid. Beit und Salpeter fitten bie Mauern erschüttert: biefen Rar= ren follten "- etwa gar aus Bos= Thoren find wir Liett

"nicht! — Sieh, so spricht, so schreibt man von dir und wenn du nicht "dich bald und gänzlich besserft, so könnte undezähmbarer Köpse Schick"sal dir werden; du könntest, mit deiner Schlasmüge über'm Ohr,
"hinter'm Gitter der Bachtstube auf dem Rathhaus, den Zunstgesell"schasten in der Rachbarschaft, selbst Freunden zum Spaße dienen, daß
"auch die Bauern, in Zwilchstiteln an dich hinausgassend, bald die Frucht
"des Raisonirens sähen! Oder wenn auch dein Plauderwesen unser Mazisstrat für das Delirium eines Thoren, der Marime nach, halten
"sollte, daß alle, die sprechen, nicht handeln dürsen, so wirst du eben
"so wenig zu unsern Gesellschaften passen, wie einer in den Rath, der
"seinen spanischen Kragen trüge, und so wenig verstanden als der Stadt"schieder, wenn er ohne Rezitativ unsern Schwördrief läse oder einer
"auf der Kanzel deutsch spräche."

"So warnen mit bitterer Laune meine Freunde mich, und so ernst-"lich, als ob zur Ehre der Prophezeiung sie in Erfüllung gehen mützte."

"Bas war mein Berbrechen? Mir legte Pflicht und ein heiliger "Eid auf, zu thun, was dem Besten des Staates angemessen wäre und "weil nirgends die schlechten Staatsverwalter dieses lehren, so wollt' ich's "draußen lernen. Ich stredte nach Kühnheit und Baterlandesbessesserung, "vertheidigte den sranzössischen Patriotismus gegen Thoren, die ihn beschimpsten, ahndete ein Staatsverbrechen, an Schasspausens Unterthanen "begangen, half Bündens Patrioten, ertrug die Lästerungen einer Spunde nicht, sprach srei von meinen Hoffnungen der Freiheit, gestand "meinen Haß gegen die Aristockratie und mein Gedicht über die französsischen Freiheit erwarb mir Feinde. Solche Berbrechen verzeihen Aristockraten nicht!" — —

"Aber wenn bas Baterland, wie der Grieche sagt, nur in gleicht"gesinnten Bürgern besteht, und nicht in Mauern und Säusern, so bin
"ich frei!"

"Ich fann feiner heiligen Stimme opfern und nicht nach Raths-"manbaten benfen."

Auf einem andern Blatte heißt es: - - "er wird tom "blutrothe Schlachtmorgen, wo wir Bertriebene bie ichwersten

"unsere Baterlandesseinbe malzen werben (Anspielung auf die Ber-"bannten bei Worgarten) und uns werben dann die Brüber wieber um-"armen, die uns jest versennen!"

"Indeffen weinen wir im Auslande, wenn wir das Alphorn "hören." — —

An einem andern Orte wieder einlenkend: "da ich mich aber nicht "will abschrecken lassen, vielmehr mein Häuschen am Zürichbergfuß (bas "damals noch nicht veräußert war) beziehen möchte, so beruhige mich, "wer es ehrlich mit mir meint; er sage mir, ob ich auf einer Proskrip- "tionsliste stehe, ob an mir der neuen Meinungen Widerlegung versucht "werden soll? Ob ich, dem Sperber gleich, zum Schrecken anderer an "das Scheunenthor genagelt werden soll? Und ob ich wirklich etwas ge- "dacht, gesagt oder gethan habe, das den Staatsgesetzen oder dem Sinn "seiner Schriftgelehrten zuwider ist?" — —

"Ich würde so friedlich, wie der Offizier aus dem Feld in seine "Garnison, zurückkehren; denn obwohl, wie Homer sagt, Eisen und "Streit Männer anzieht, so will ich auch mit auf die Zunst gehen im "Bürgermantel, der heiß im Sommer und im Winter doch nicht warm "gibt."

An andern Stellen dieser unzusammenhängenden Rhapsodie verwirft er wieder den Gedanken der Heimkehr:

Da ich schon im Geift die abenbrothburchglühten Schneegebirge sehe, schreck ein Wolfsgeruch die Pferde meines Wagens und ich din zurückgeschreckt durch üble Uhnung. Mir sitzt im Schlaf, wie Füßlis Alp,
auf der Brust ein Schreckengespenst, gesteidet wie eine Leichenditterin, und
schwerathmend träume ich dann, als spieen alle Dracken, die ab den Ziegelbächern ihre goldenen Schnauzen strecken, mich mit trüben Regenbächen
an; als dampsten tausend Tabaspfeisen mich in eine stinsende Wolke ein,
worin ich nur ein unsichtbares Gelächter höre." — —

"Ich will lieber außen bleiben, als wie ein kopfverzollter Jude un-"ter muthwilligen Junger — Nur immer zu schweigen, wär' auch für einen

"Eine brei

"Meinungen ablegen wie alte Kleiber, als fie beibehalten; lieber aus "bem Hause ziehen, eh' es fällt" u. bgl. m.

In wie fern Schweizer biese in ber ersten Auswallung hingeworfenen und zerstreuten Gedanken in ein Ganzes zusammengeschwolzen, nur einen Theil berselben herausgehoben, ober gar nichts davon nach Zürich geschrieben, ist mir unbewußt. Was er sich auch einbilden mochte, seine Freunde blieben ihm treu; sie bedauerten ihn aber, benn sie mußten ihn damals aufgeben, weil sie einsahen, daß ihre Argumente ihn nicht zurückringen könnten, so lang nicht andere Eindrücke von außen her ihm eine andere Richtung geben würden. Der Zürichputsch 19) ergieng über ihn in vollem Waß, indeß ihn sein Geschick immer tieser in den Strom der Revolution hineintrieb.

# 25.

Mirabeau stirbt. Schweizers Berse auf benselben. Er wendet sich von den Jakobinern, aber nicht von der Revolution weg. Magbalenes Bericht an Cavater über Bergasses magnetische Experimente. Schweizer wird empört über den Triumphzug der Meuterer des Regiments von Chateauvieux.

Im April 1791 beweinte Schweizer mit Paris und ganz Frantreich ben Lob seines Freundes Mirabeau, der mitten in seiner glänzenden Laufdahn in Folge seiner Ausschweisungen von einem Entzündungssieder dahingerafft wurde. Er war in manchen Beziehungen ein Bösewicht gewesen und hatte unendlich viel Unheil gestiftet, allein seines Geistes Kraft und Gewandtheit überwog diese niedrigen Eigenschaften bermaßen, daß selbst seine Feinde, wie er von dem Schauplatz abtrat, ihn vergötterten. Schweizer kannte ihn nur von der bessern Seite und wenn Mirabeau diese geltend machen wollte, war er unwiderstehlich.

#### Mirabeau im Drius.

"Herrscher der Schatten, so schlässt auch du, wie Könige schlasen? "Sieh", dein luftiges Bolt wünschet sich Knochen und Mark! "Mirabeau, hör" ihn, er spricht! Schon lächelte ihme Erynnis "Und das Gesethuch durchseht Minos, zu mildern sein Loos. "Bälze der Felsen mehr vor, o Pluto, oder empor dann "Göttern, denen du grollft, jage den Gallier zu! "Denn dein düstres Gewölb macht sons der Kebelle zum Festsaal, "Droben hingegen zerstört bald er zum Orkus Olymp."

Sein Tob konnte damals auch für Schweizer als ein wahrer Berlust betrachtet werden, benn Mirabeau war eigentlich ein konstitutioneller Monarchist, der jenen durch seine Beredsamkeit von allzu überspannten Freiheitsbegriffen hätte zurückbringen können. Nun aber ließ Schweizer sich noch länger von dem Strome mit sortreißen, dis endlich Marat, Chabot, Anacharsis Eloots, Collot d'Herbois und andere dieses Gelichters ihre wüthenden Grundsäge allein geltend machten. Erst jett wandte er sich mit Abscheu von den Jakobinern, aber nicht von der Revolution weg, die er, selbst mit ihren unausweichlichen übeln, immer noch sür ein erwünschtes Rettungsmittel der Sache seines Herzens hielt, so lang er nicht offenbare Gräuelthaten begehen sah, die er bald wieder vergaß. Wo er sich an besser geglaubte Revolutionsmänner von neuem anschließen konnte, geschach das mit einem Eiser, den keine eignen Opser abschreden konnten.

Es wäre höchst merkwürdig, eine klare Übersicht seiner Verhältnisse in der damaligen Zeit vor Augen zu haben und daraus seinen Ideengang ausmitteln zu können; allein die Gesahr, etwas darüber dem Papier zu vertrauen und der Drang der immer wechselnden Ereignisse gestatteten ihm nicht, ein Tagebuch zu führen, wie er das sonst epochenweise zu thun psiegte und somit sind durchaus keine schristlichen Dotumente aus jenen verhängnisvollen Tagen mehr vorhanden, die seinen raschen Gang durch die ersten Revolutionsjahre bestriedigend beleuchten könnten. Sinzus er propositions ausgesübt haben; dieses erhellet mitunter bestenen Umstand, daß Schweis

zer es war, ber gegen bas Ende bes Jahrs 1791 beauftragt wurde, bie geheime Lotal=Instruktion für ben nach ber Schweiz ernannten Botschafter Barthelemy aufzusehen.

In biefen fturmifchen Beiten magte Dagbalene fich felten aus ihrer Bohnung hervor, wo fie ohnehin, von biscutirenben Mannern umgeben, von all bem Getreibe ber Faftionen genug borte, um fich lieber mit anbern Gegenftanben zu beichäftigen. Bergaffe, bem feine gemäßigten Grundfage nicht geftatteten, fich in ber Revolution weiterhin berporzuthun und welcher vielleicht bereute, ein erfter Beforberer berfelben gewesen zu fein, war ein großer Freund bes Mesmerischen Magnetismus und hatte burch fortgefette Proben an einem bafur empfänglichen Subjette, ber bamals burch ihn berühmt geworbenen Thereje, bieje auf bie hochfte Stufe bes Somnambulismus gebracht. Magbalene, beren reigbare Rerven für ähnliche Experimente geeignet waren und welche fich in bem muftischen Gellbuntel ungewöhnlicher Naturericheinungen gefiel, unterhielt fich, mabrend bie Manner politifirten, mit Bergaffe gern über jolde Phanomene und hat bavon einige Erinnerungen aufbewahrt. In einem fpater im Jahr 1794 an Lavater gefdriebenen Briefe ergahlt fie biefem von bem Bunbermanne folgenbes: 20)

"Ich sahe eins ber eignisten und sonderbarsten Besen, einer der "jezigen Députés. Dieser mann besitzt une flexibilité de nerss "étonnante, il est grand magnétiseur, en remuant les doigts "il devine les caractères avec lesquels il est en rapport, absent ou présent; il me disoit de penser à quelcun, sans lui dire à qui, et c'étoit à mon mari que je pensais, et il me sit le portrait le plus exacte de son caractère après je pensais à toi et il me disait, cet Être écrit dans ce moment et son ame est calme et contente et son expression rayonnante, et "je crois que c'est à Lavater que tu penses. L'athmosphère "vénimeuse des êtres méchants lui fait tellement mal, qu'il "est obligé de repousser ces Êtres là. Cet homme a une "excellente physionomie."

In ihren hinterlaffenen Schriften ergahlt Magbalene auch noch folgenbe ben Magnetismus betreffenbe Anefbote:

"La princesse de Bourbon fut la plus aimable catin du "ciel; elle passait sa vie à faire du bien et à aimer. "avec elle chez une somnambule et celle-cy, des qu'elle "l'apercut, lui dit dans son langage de somnambulisme: comme "ton ame est belle et les méchants te condamnent, parce "que tu as eû des foiblesses pour les hommes! Ils ne font "point de cas de la virginité de ton ame, et c'est à elle seule "que l'on doit faire attention. Belle et angélique ame, ap-"proche toi de mon lit et touche ma main! O, comme ton "émanation me délecte! Je n'ay qu'un reproche à te faire: "tu fais des excès de vertu. Rappelle toi que St. Paul dit: "soyez sages avec modération et toi, tu te prives du neces-"saire, pour donner tout aux pauvres. Et cela étoit vrai; la "princesse les visitait elle même. Je fus une fois avec elle "chez une pauvre, qui demeurait dans un chenil infecté. "princesse la tira immédiatement de sa misère."

So schwärmte die gute Magdalene und Schweizer ließ sie gewähren. Er hatte ganz andere Beobachtungen zu machen und seine Seese ward allmählig von traurigen Ahnungen verdüstert. Er mußte sehen, wie Männer, die er verehrte und welche sich bestrebten, die seierlich beschworene Bersassung in ihrer Würde aufrecht zu erhalten, mit dieser selbst zu Boden getreten wurden, wie alle Ordnung und rechtmäßige Sewalt unterdrückt war, wie in dem Chaos der mit grenzenloser Heftigleit einander bekämpsenden Parteien die srechste Anarchie immer mehr die Obershand gewann, und wie tägliche Opser ihrer steigenden Wuth unter dem Beile des Henfers sielen; wie selbst die Stellvertreter der Nation, durch dem Einfluß mächtiger Bösewichter in ihrer Mitte und durch das verwirrte Geschrei eines ausgehetzten, rauds und blutgierigen Pöbels untersjocht, die schandlichsten Handlungen nicht bloß billigten, sondern dieselben sogar wie Triumphe seierten.

Borguglich emporte ihn ber edelhafte Pomp, womit bie Golbaten

bes Schweizerregimentes von Chateauvieur, welche ein Jahr zuvor in Nancy gegen ihre Offiziere rebellirt, bieselben mißhandelt und bestohlen und gräßliche Ausschweisungen begangen hatten, die durch das Standrecht der Schweizerregimenter von Bigier und Castella als Meuterer und Diebe zur Galeerenstrase verurtheilt worden waren, nunmehr aus den verdienten Ketten befreit, nach Paris berusen, der Ehre der Sitzung in der Nationalversammlung theilhaftig, in einer lächerlichen Prozession (im April 1792) durch die ganze Stadt zur Schau gesührt und auf dem nämlichen Märzsselbe, wo sie den Eid geschworen, den sie nachher mit Küßen traten, als Märtyrer der Freiheit verherrlicht wurden.

An diesem Tage flüchtete Schweizer sich wieder in den Garten der Tuilerien und hauchte daselbst seine tiese Wehmuth und Entrüstung in einer noch vorhandenen Elegie aus. Er heißt darin diese Soldaten von Chateauvieur

..., Berworfene, die sonst des Henters Karre führt," welche "Themis, wo ihr Recht noch herrschte, ..., Mit dem Fuß zu Stanbe trät'!"

Dann ruft er aus:

"Solie Gallier, am Baterlandsaltare
"So hoch erhebend jüngst das Schwert,
"Ms zum Besreier Zeus ihr solze Eide schwuret,
"Die aber jett mit rohem Stab
"Durch's Joch der Anarchie ein niedrer Schreier treibt,
"Ihr fühlt jett, welche Tyrannei
"Den Dolch des Kömers heischt und Tells gefüllten Köcher!
"Servor denn "Männer, aus den Reih'n!" u. s. w.

Aber die Männer, welche aus den Reihen traten, waren die Jalobiner, unterstützt von der Hese des verruchtesten Pöbels und durch die von Marseille herbeigerusenen Mörderhausen. Ihre Raserei wurde noch gesteigert durch den Andrang fremder Here, welche von außen her die Ordnung herstellen und den König wieder in seine Rechte einsetzen sollten, und durch die auf den eiteln Geist der Franzosen nicht klug berechnete Prossamation des Herzogs von Braunschweig. Die königliche Macht war bereits zum Schatten herabgewürdigt; das Komplott, den Monarchen

in seinem Palast zu übersallen und ihn mit seiner ganzen Familie zu er= morben, wurde öffentlich besprochen. Kein rechtlicher Mensch war seines Lebens von heut auf morgen mehr sicher.

Noch immer wandelte Schweizer furchtlos in Paris umher. Er horchte, er beobachtete, er band sogar mit den Marseillanern, die er verabscheute, an, um immer zu erfahren, was vorgieng, um vielleicht noch irgendwo eine Gräuelthat hindern zu können. Der sanste gleichemüthige König war früher sein held nicht gewesen; nun aber bedauerte er diesen unglücklichen Monarchen aufrichtig und war für sein Schicksal besorgt <sup>2</sup>1).

# 26.

Bremond bersteckt eine Kasse in Schweizers Wohnung. Der Rammerdiener und die Haushälterin bestehlen dieselbe und kaufen fich ein Nationalgut.

In Schweizers Haus trasen bamals nur noch gemäßigte Leute und solche zusammen, die Ludwig XVI. hätten retten mögen. Unter diesen besand sich Terrier de Monciel, der bei dem östern Ministerwechsel einige Wochen und über den 20. Juni 1792, da der Pöbel in die Tuilerien eingebrochen und dem König die rothe Mütze auf das Haupt gesetzt hatte, Minister des Innern war.

Ein anderer Freund des Schweizerischen Hauses, der Herzog von Liancourt, kommandirte in Rouen und hatte daselbst den Plan gemacht, die königliche Familie wo möglich noch vor dem Ausbruch der Jakobinerverschwörung nach Rouen, nöthigensalls gar nach England hinüber zu entsühren und zu retten. Monciel, mit Liancourt einverstanden, detrieb diese Angelegenheit gegen Ende Julis in Paris. Das Geld wurde dabei nicht gespart; die Partei des Hoses füllte zu diesem Zweck eine Kasse mit Gold und stellte dieselbe zu Monciels Berfügung. Bremond, der immer bei Schweizer steckte, um zu erspähen, ob nichts für ihn zu thun und zu gewinnen sei, hatte sich bereits bei Monciel eingeschmeichelt, wie

er fich bei gegebenem Anlaß eben so gut an einen Marat ober Collot b'herbois gehalten hätte; er wurde nun seiner Pfiffigkeit wegen von jenem als Unterhändler gebraucht und ihm sogar die Kasse anvertraut.

Die Jatobiner, welche überall ihre Spione hatten, befamen Wind von biefem Plane und von einer jur Ausführung besfelben bestimmten Raffe, ohne jeboch ber Sache noch gang auf ber Spur gu fein. Bremond fah fich beobachtet und mußte alle vier und zwanzig Stunden mit feiner Raffe aus einem Saus in's andere ziehen, weil niemand ein fo gefährliches Depofitum unter feinem Dache bulben wollte. Enblich fand er für rathfam, basselbe bei Schweizer unterzubringen und biefer, bem gar nicht beifiel, welche Folgen baraus für ihn erwachsen könnten, war gleich bereit, bem Buniche zu entsprechen. Die Raffe ward bei Racht und Nebel in Schweizers Wohnung gebracht, in bas Comptoir geftellt, als gehöre fie ber Sanblung, und Bremond fam nun einige Abende hintereinander burch bie Dammerung herbei geschlichen, ichloft bie verhang= nigvolle Rifte auf, worin fleine feibene Beutel mit 10, 15 bis 20 Louisbors gefüllt, auf einem Saufen lagen, ftedte beren fo viel ein, als er glaubte nothig zu haben und begab fich bann in bie Borftabt St. Antoine, um baselbst bie Schreier und Anführer bes Pobels burch Beftechung zu gewinnen.

Allein der König wollte sich lieber aufopsern, als zum zweitenmal die Flucht ergreisen. Diese wäre auch unaussührbar gewesen, denn der Plan ward vollends entdeckt und die Urheber desselben stoben auseinander und slüchteten sich über die Grenzen. Nur Bremond, der die Kasse nicht mitnehmen konnte und sie doch nicht im Stich lassen wollte, blieb zurückt und zitterte, jeden Augenblick ergriffen und hingerichtet zu werden.

Schweizer, obgleich er Gefahr lief, in biesen Handel mit verwickelt zu werden, hielt den Intriganten über acht Tage in seinem Hause versteckt, dis es ihm gelang, demselben einen Paß, der 30,000 Franken getostet haben soll, zu verschaffen, womit Bremond entwischte, und sich zum General Dumouriez, an den ihn Schweizer empsohlen hatte, und alsdann von der Armee nach England begab. Die Kasse blieb, noch mehr als zur Hälfte voll, auf dem Comptoir stehen.

Schweizer glaubte sich auf die Treue seiner Dienstboten, die alles, was vorgefallen, beobachtet hatten, um so eher verlassen zu dürsen, als sie stets von ihm und Magdalene mit der größten Freundlichkeit und Freigebigkeit waren behandelt worden. Er hatte den Sohn der Haushofmeisterin Jahre lang und auf seine Kosten bei Fiesinger im Zeichnen unterrichten lassen und wie ein Bater für ihre übrigen Kinder gesorgt.

Eines Morgens aber trat ber Kammerbiener Mangin in Schweizers Zimmer und sprach: "monsieur, vous savez, qu'il y a une "guillotine, vous savez aussi quelle caisse M. Bremond a déposé chez voux. Je veux en avoir ma part, ou de ce pas "je vais vous dénoncer." Und abgerebetermaßen hatte die Haußemeisterin Finot sich in der nämlichen Minute zu Magdalene begeben und sie durch die gleiche Erklärung überrascht.

Schweizer und Magbalene sahen sich verrathen und auf eine Weise bedroht, welche ben geringsten Wiberstand unmöglich, sogar verberblich gemacht hätte. Mangin und die Finot wurden in das Comptoir geführt, die Kasse, zu welcher Bremond den Schlüssel zurückgelassen, ward aufzgemacht, die Berräther packten des Goldes so viel ein, als sie sortschleppen konnten, verließen auf der Stelle das Haus, verheiratheten sich mit einander und kauften sich aus dem Raub ein Nationalgut unweit von Paris, wo sie von nun an auf einem von Emigranten verlassenen Schlosse ein bequemes Leben führten.

Diefer verruchten Handlung gebachte die gute Magdalene in ihren hinterlaffenen Schriften nur beiläufig mit folgenden Worten;

"Nos deux domestiques ont décampé avec de l'argent "confié, après avoir été huit ans à notre service, avec trois "enfants, que nous avons élevé. La femme étoit d'une aimable "douceur jusqu'à l'époque de la révolution, pourlors elle s'est "comportée en veritable furie."

Den Überrest des königlichen Gelbes, ber noch 5000 Louisbors betrug, nahm Jeanneret, von Bremond bazu beauftragt, in die handlung, wo derselbe in kurzer Zeit mit den letzten Gelbern der Firma verspekulirt worden ist und wozu auch Jean Claude Picquet mitgeholsen hat.

# 27.

Der 19. August 1792. Schweizer rettet mit Gefahr feines eignen Tebens basjenige vieler Tanbalente aus ber Garbe.

Schweizer wußte mit ganz Paris, welche Gräuelfzenen vorbereitet wurden. Das Gewitter, welches immer dunkler und brohender sich über Frankreichs Hauptstadt zusammen geballt hatte, brach endlich am 10. August 1792 aus. Der losgebundene Pöbel, aufgehetzt von seinen strasbaren Führern, verstärkt durch die Kanibalenhorden der Marseillaner, erstürmte den Palast seines Königs und nöthigte diesen Märtyrer der edelsten Grundsätze, sich den grimmigsten Feinden seiner geheiligten Person mit seiner ganzen Familie gleich Opserlämmern zu überliesern. Seine Anhänger wurden zerstreut oder ermordet und die Schweizergarde vergoß ihr helbenblut auf den zertrümmerten Stusen des zusammensinstenden Thrones, unerschütterlich treu dies in den Tod.

Schweizer blieb an biesem fürchterlichen Tage in seiner Wohnung verschlossen. Auch seinem Leben brohte Gefahr, die er nicht gescheut hätte, wenn ihm vergönnt gewesen wäre, irgend ein Verbrechen zu verhüten. Aber, allein und für den Augenblick abgeschnitten von allen besser gessinnten Menschen, vermochte er nichts, durchaus nichts zu thun und mußte bei seiner eingeschüchterten Gattin und während die Scheiben seiner Fenster von dem Donner des groben Geschützes erklirrten, gesoltert von den schmerzlichsten Gefühlen, den Ausgang dieser schrecklichen Mordszene erwarten.

In ber Dammerung bes Abends und wie das Schießen nachließ, vermochte er nicht länger im Hause zu verweilen. Es brängte ihn hinaus, er mußte sich erkennen.

Da trat ein junger Bürcher, J. Conrad Stoder, ber, unbewußt was vorgieng, am Morgen unter bie anrückenden Bütheriche gerathen war und sich wie durch ein Bunder aus ihren Klauen gerettet hatte, zu ihm ein. Haftig verkleibete Schweizer biesen und sich selbst in Perückensmacher-Gesellen und unter dieser Maste eilten beide den Tuilerien zu.

Die hellen Alammen ber rings um ben Palaft in Brand gesteckten Saufer beleuchteten bas gräfliche Schaufpiel. Schweizer und fein Befährte brangten fich über Saufen zerftummelter Leichen burch bie Dlaf= fen bes teuflisch frohlodenben Bolfes. Um nicht verbächtigt zu werben, mußten fie "vive la liberté" und "à bas les tyrans!" mit ben Ber= brechern heulen und ihren ichanblichen Thaten Beifall gurufen. Go ftiegen fie bie blutbefledten Stufen binan, gelangten bis in bie innerften Sale bes Palaftes und faben bie fonigliche Wohnung verheert, geplunbert und in eine Mörbergrube verwandelt. Fortgeriffen von ber hin und her wogenben Menge erreichten fie wieber ben Ausgang. Bei jebem Schritte ftolperten fie über gefallene Brüber, an beren zerschmetterten Rörpern Beiber und Kinder ben freveln Muth in edelhaften Dighandlungen fühlten. Es waren jene Torfen, die am folgenden Morgen noch jur Schau lagen, unter welchen, von feinen Schülern begleitet, ber berühmte Maler Davib mit falter Stirne bin und ber manbelte, fie mit ben Füßen umwandte, bis er gefunden, was er juchte und je bie schönften wegtragen ließ, um fie ju afabemifchen Studien ju benuten.

Schweizer spähte ringsumher und erblickte im Hellbunkel einer Bertiefung hinter den Gittern eines Kellerhalses drei Menschen schwebend versteckt. Er trat näher und erkannte an den rothen Unisormen in diesen Unglücklichen unerreicht gebliebene Landsleute. In der Sprache der Heimat, die ihnen hier wie eine Stimme vom himmel erklingen mußte, versprach er, sie zu retten. Unbeachtet von der trunkenen Menge boten er und sein wackerer Gefährte den zitternden Gardisten die Hände, hoben sie heraus, halsen sie schweizers Wohnung. Hier wurden sie mit Speise und Trank erquickt und auf den Heuschober versteckt.

Kein Schlaf senkte sich auf Schweizers brennende Augen. Ergrimmt über den Schimpf, der seinem Baterlande widersahren, durche wachte er die Racht unter tausend Gedanken der Rache. Mit grauendem Morgen lief er zu einem andern Landsmann, H. Heinrich Meister von Zürich, der als Gelehrter zu Paris in gewichtigem Ansehn tand und sorderte diesen dringend auf, mit ihm vor die Schranken der

gesetzgebenden Bersammlung zu treten und im Namen ber gesammten Eidgenoffenschaft die französische Nation anzuklagen, für den Mord der Schweizergarde Genugthuung und zugleich die Auslieserung der versichent Gebliebenen zu verlangen.

Heister, ebenso empört wie Schweizer, boch tühleren Blutes die Folgen fruchtloser Bloßstellung berechnend, ermahnte ihn, von solchem Borhaben abzustehen. Er bewies ihm, wie er durch ein solches Wagstück sein eigenes Leben ausopfern würde, vermittelst bessen Erhaltung ihm vielleicht noch gelingen könnte, dassenige gesangener Landssleute zu retten. Er anerbot sich, einen reichen und wackern Marseillaner, Namens Audibert, auszusuchen und biesen, der früher in seiner Baterstadt viel Gutes gethan und baher noch einigen Einsluß auf seiner Baterstadt viel Gutes gethan und baher noch einigen Einsluß auf seine tobenden, nach Paris gezogenen Mitbürger haben könnte, auszusordern, sich als Bermittler für die Rettung der überall versolgten Garbisten zu verwenden.

Durch bieses Anerbieten wurde Schweizer einigermaßen beruhigt. S. Meister führte seinen ebeln Borsatz auf der Stelle und mit gutem Erfolg aus. Audibert ließ sich zu der schwierigen und gefährlichen Unterhandlung bereben, sie verzog sich aber mehrere Tage.

Wie bieselbe endlich zum Abschluß kommen sollte, wanderte Schweizer kühnen Schrittes nach der Barfüßer-Raserne, die Raubhöhle der Warseillaner, wo eine kleine Abtheilung Schweizergardisten, die den Tod nicht gesunden, bewacht wurden.

Dort lagen bie Leichen ber Kanibalen, die als Opfer eigner Buth vor ben Schweizern gefallen, noch in Särgen zur Schau aufgestellt, umgeben von ihren bluttriesenden Spießgesellen, die unter fürchterlichen Berwünschungen den verdienten Tod ihrer Brüder zu rächen schwuren. Und Angesichts dieser scheußlichen Gestalten wagte es der hochherzige Schweizer, im Namen der Menschlichseit, die solchen Banditen fremd war, das Leben seiner übrig gebliebenen Landsleute als eine Gnade zu erbetteln.

Es läßt fich taum begreifen, wie Schweizer hier nicht ermorbet wurbe. Seine Berebsamkeit muß hinreißenb gewesen sein. Die Buth

ber Sorbe legte fich und Schweizer hatte bas beseligende Gefühl, viele von feinen bier gefangenen Landsleuten zu befreien. Er felbft gog über biefe iconfte Sandlung feines Lebens einen bescheibenen Schleier, allein fie ift burch Beugen erwiesen. Wie groß bie Bahl ber Geretteten war, ift unbefannt. Ginige berfelben, nebft benjenigen, welche er bereits in feinem Saufe verftedt hatte, wußte er, in Trofigefellen verkleibet, mit einem nach ber Armee abgehenden Transport Pferde glücklich aus Paris wegzubringen, sowie er Bremond unter ber nämlichen Berkleibung geret= tet hatte; andere reisten unter geborgten Namen mit ber Poft aus Frantreich, wie z. B. ber Baron Beinrich von Galis und ein S. be Luge von Neuenburg, die im ersten Augenblick eine andere Zuflucht gefunden, welchen er aber nun burch ben ichwebischen Gesandten zu Baffen verhalf. Es fonnen heut zu Tage noch welche von ihnen leben und ber Einweihung bes toloffalen Denfmals, bas ben Schweizerhelben bes zehnten Augusts in Luzern errichtet worden, beigewohnt haben, ohne nur zu wiffen, wem fie ben Dant für ihre Erhaltung ichulbig find.

Mag auch Schweizer im Taumel schwärmerischer Freiheitsgefühle mitunter die Grenzen der Schicklichkeit überschritten, früher und später Mißbilligung unüberlegter Reben oder Handlungen von seinen Lands-leuten verdient haben — wer in so verhängnißvollem Augenblick und mit offenbarer Sesahr des eigenen Lebens solchen Muthes, solch ershabener Auspeferung fähig war, der ist und bleibt ein ebler Mensch!

# 28.

Schweizer ist über die Mordtage des Septembers krank. Briefe von ihm und Magdalene aus dieser Spoche. Er wird allmählig beruhigt und fängt wieder an, sich über die unausweichlichen Folgen der Revolution zu tröften.

Aufgeregt in seinem Innersten und hastig hin und her laufenb, um sich für die noch lebenden Gardisten zu verwenden, war Schweizer, bessen zurtes Nervengewebe solche vereinte Anstrengung bes Geistes und Körpers selten aushielt, gegen Enbe Augusts krant geworben und mußte über die stürmischen Morbtage des Septembers sogar das Bett hüten. Es war dieses für ihn eine wohlthätige Krantheit, denn höchst wahrsicheinlich wäre auch er, wenn er sich länger für seine unglücklichen Landsleute, deren noch viele in der Abtei gesangen waren, hätte beschäftigen können, verdächtig geworden; und wer damals verdächtig war, der wurde auch ohne Enade hingerichtet.

Am 20. August hatte er an meinen Bater geschrieben, um von sich und Magbalene wenigstens ein Lebenszeichen zu geben. In biesem Briese heißt es:

"Nous sommes malheureux de bien plus que vous ne "pensez, mais aussi avons nous appris à souffrir, et notre "courage est aussi peu à bout que nos tourments le sont. "Votre nièce est un ange de bonté et de mépris de ces hor-"reurs-là, mais justement ce mépris est un grand tourment "pour elle et plus que la mort le pillage et les autres maux "dont on nous ménace. Ce qui me deséspère moi, c'est le "sort qui attend nos malheureux officiers captifs, que l'assem-"blée nationale et l'éspèce d'honnêtes gens qu'il y a encore, "veulent sauver, mais dont le peuple, ce seul maître du jour, "demande la tête avec la fureur la plus inhumaine et des "ménaces qui éffrayent ces heros mêmes. Je n'ay rien écrit "à Zurich, mais j'ay agi ici, mes compatriotes peuvent me "rendre ce témoignage. Je vous quitte pour aller encore né-"gocier avec leurs assassins mêmes, les Marseillois, qui sont "devenus leurs juges, dénonciateurs et témoins. Les ambas-"sadeurs étrangers, qui sont encore ici, n'ont osé faire aucune "reclamation en leur faveur u. f. w."

Schweizer hatte nämlich nur diejenigen retten können, welche in die Mörbergrube der Marseillaner gebracht worden waren; über das Schicksal berjenigen, welche in andern Gesängnissen verwahrt und dann septembristit wurden, vermochte sein menschenfreundlicher Eiser sich, aller seiner Bemühungen ungeachtet, nicht auszudehnen.

Es ist auch noch ein Brief vorhanden, den Magdalene am 12. September (1792) nach Zürich an H. Füßli schrieb, der viele Jahre als Künstler in Paris zugebracht, dei steigender Gesahr sich aber noch vor dem 10. August nach der Schweiz begeben hatte. Dieser Brief mit seinen Schreibsehlern (da Magdalene bereits die deutsche Sprache fast verzessen hatte) und in seinen Uebergängen von fürchterlichen und traurigen zu tomischen Schilderungen ist so eigenthümlich, daß derselbe hier buchtäblich eingerückt zu werden verdient.

"Man fagt, bs. teine Briefe ficher abgehen, ich fparte bs. fchreiben "auf die abreise hr. Rahn u. Stoder, aber biese lieben Compatrioten "muften bligichnel fon ber reifegelegenheit profitiren, u. ach, wie gut "thaten fie, dies höllenort zu ferlaffen, u. wie freue ich mich, fie bester "herr füssli, in ber lieben Schweiz zu wiffen, obichon ich alles an mei-"nen compatrioten ferliehr. Alle erlichen Leute geben weg, nur wir find "gefeslet. Ich wünschte, bs. bes Boldes But über mich gienge, bas "Leben ift qualend. Ad, ms. wir alles leiben! Sie, beffer herr füsli, "haben jum glud noch nichts erfahren, ju Ihrer Beit gieng noch alles "mäfig zu, und ach wie fiel mußten Ihre und meine Freunde leiben "(ihr namen barf ich nicht wagen auszusprechen) (es war die Familie Ter-"rier be Monciel gemeint), aber fie wiffen wol, bs. es meine liebfte u. "einzige freundin hier ift: fie und ihr brafer mann find ferborgen ober "jez gahr aufem Land. Gie fchrieb mir, aber fagte mir nicht, woh fie "ift. Ihre Relligion und tugend unterftützt fie. Ich gehe zuweilen zu "ihren ferwandten, aber im ferborgnen, ban unfre fchrit find abge-"meffen. Bas ich for unfere ungludlichen Schweizer leibe, ift nicht gu "beschreiben; ich mahr an einem tag so raffend, melbete mich bei einem "foldsfreund, um mein Leben for bie retung ber Schweizeren anzubieten. "Seit ber Schweizeren fal ift meine Seele gang gerütet. Ich hof, bs. "die Schweiz die fache nicht fo liegen left. Ich schäme mich hier Beib "zu fein! Graufamfeiten und ichandthaten thun fi jegt gang ofentlich. "Ein Beib hat an 30 manner umgebracht und unaustruckliche ichand= "thaten mit ben Körperen getrieben. Unfer ehmaliger Joten ift Brigand "geworben, er fagte mir ins Geficht, bs. er gern uns tobete. Er und

"feine 3 brüber, die ich alle aufgenohmen um zu befehren, find alle (bis "ber fleine, ben ich noch hab) Brigand geworben. Balb hab niemand "ehrlicher mehr um mich. Das merkwürdigfte ift, wie feit ben mord-"tagen bie menichen fich verbofert haben! Jebes find lacht, hupft und "freut fich, tobtentopfe zu fehen ob. felbft im triumph in ber Stadt herum "zu tragen. Ha, Dieu, quelle génération que celle d'aujourd-"hui! D, herr fufli, ich tan mich nicht an biefe graufamkeiten gewön-"nen, ferlacht werd ich ab meiner empfintlichkeit. Jezt ba mein guter "mann frand im bet, hab ich gahr niemand mehr, ber antheil an meinem "Leiben nimt, ich ferberg fo fiel möglich meine Leiben por ihm. "mangle gewif nicht muth, ich hab beweise bafon gegeben, aber sobalb als "ich nimer beweine die atrociteten, fo murbe ich wie andere gleichgültig "barüber. Ha, Dieu me préserve d'une pareille insensibilité! "J'aimerai mieux souffrir tout ce qu'il y a à souffrir, et j'en "aurai encore beaucoup, car on nous prépare à des événe-"mens affreux! 3ch bend fie nimer in paris zu feben, biefer ort "ift ferlohren für die fünfte auf lange bin. Fiefinger reift auch weg, "weil er nichts mehr zu thun hat. Dant Ihnen, befter herr fuili, bs. "fie fo tren Schneiberbabette auffuchen; ich liebe bas Befchopf immer "und ewig. Grufen Sie mir was grugbahr ift, und machen zuweilen "bas fergnügen meiner lieben Tante, ein gläfli mallaga ob. was läder= "haftes biefer art auf meine armsellige eristenz zu trinden. Beim em= "pfang Ihres nieblichen briefs lachte ich noch ab Ihrer munteren er= "freuenben ichreibart; fie miffen, bs. fobalb bie Sonne mich anftralt, "ich gleich aufgeweckt, auch noch jez; wan ich tag und nacht au dosés-"poir, und nur eine erliche treue feele mir erscheint, jo lach ich und "mein herz. Go auch die Königin mit ihren 4 hember, 4 par ftrumpf, "nur eim fleib; barf nicht leise, feine andere sprache als französisch mit "bem König fprechen. Doch lacht fi, wan ihr abwarter gu ihr fagt: "j'avions besoin d'aller p. . . . r, pendant ce tems-là vous ne "parlerez pas à votre mari. Dieser abwärter foll ein sansculotte "sein, et il ne se gêne pas de v....r devant la reine. Mein

"mann grüft tausenbmahl sie, und ich bin mit ausgezeichneter achtung "ihre ergebene Mabelene."

Auch ohne Unterschrift und wenn ich benselben in einem anbern Welttheil hätte vorlesen hören, wurde ich in diesem Briefe Magdalene auf der Stelle erkannt haben. So kindlich nachlässig und komisch gut=muthig schrieb und sprach sie immer.

Bei Schweizers herstellung gab es in Frankreich teine tonigliche Gewalt mehr, und die Republit war inzwischen proklamirt worden.

Sonderbarer Wantelmuth bes menschlichen Sinnes! Der nämliche Mann, der wenige Wochen zuvor mit Entsetzen und Abscheu gegen das Bolf erfüllt war, als es den Palast seines Königs gestürmt und dessen bele Vertheidiger ermordet hatte, welcher in der ersten Auswallung des Schmerzes die gesammte Eidgenossenschaft zur Nationalrache hätte ausserbern mögen: dieser nämliche Mann wurde nun durch den Drang der Verhältnisse umgestimmt; nicht aus Furcht vor Gesahren, solche kleine Rücksichten waren ihm fremd, sondern durch gesteigerte philosophisch=poslitische Ansichten, über welchen er wieder vergaß, wie viel Blut der Name Republik gekostet hatte und noch kosten würde und die er glaubte vertheidigen zu können, als seine Freunde in Zürich hossen, ihn endlich von Paxis sortzubringen und ihn gefragt hatten, ob er denn auch jetzt noch den Unsug der Franzosen billige.

In einer poetischen Epistel "ber Schweizermord in Paris", welche er am 24. Oktober 1792 an seinen Freund Casp. Schinz geschrieben und später, jedoch im nämlichen Sinne umgearbeitet hat, spricht er sich barüber unverhohlen aus und meint:

"Daß allort, wo das grause Menschenthier, "Auf grüner Erbe weibet, es zur Jagd "Auf seines gleichen lüstern sei." —

es gabe ....,fein Bolt,

"Benn noch so lang gewöhnt an Zucht und Milbe, "Dem Bruderhaß, wie eine Pest, nicht etwa "Sein böser Dämon bringe"

und glaubt bamit jene Gräuel zwar nicht entschuldigen zu wollen, biefelben aber gewissermaßen als unzertrennlich von großen Weltbegebenheiten erörtert zu haben. Er hält solche Krisen für unausweichlich, wie Hochgewitter an schwülen Sommertagen und verzweiselt nicht an ber Möglichkeit, noch alles gut werben zu sehen. Er warnt in dieser Epistel das Baterland vor unüberlegten Schritten, zumal vor dem Gelust, sich der Koalition beizugesellen, um das Schicksal der Schweizergarbe zu rächen.

"Eine Frucht, sie reist im frehen Land, "Besonnenheit! Sie bringt in's Auge Licht "Und zeigt uns, daß der neue Kreuzzug nicht "Dem großen Grabe unsver Todten gilt."

Ja, er geht noch weiter und meint sogar, die Schweiz selbst musse gerade jett, wo der Zeitpunkt gedieterisch sei, nicht nur die Entwicklung der neuen Grundsätze in Frankreich nicht hindern wollen, sondern sogar ihre eigne Versassung im Geiste der Zeit verändern und verbessern, und läßt (in der neuen Umarbeitung) die Manen der Bäter den heutigen Eidgenossen zurufen:

"Der Beisheit Baum bringt nene Früchte "Zu nener Zeit! "Bir ehrten unsre Bäter nicht wie ihr "Uns ehren wollt und tauschten ohne Schreck, "So wie Helvetiens Bildniß heller ward, "(Dankt ihr's uns nicht?) Attäre und Gesetz, "So thut auch ihr! Treibt keine Heucheley, "Und hängt dem edeln Baterlande nicht, "Zum Staatstalare seine Windeln um!"

So wurde Schweizer irre geleitet, zunächst durch seine eigne Phantasie, die immer nur goldene Berge und in jeder glänzenden Bolke eine Gottheit erblicke, dann aber höchst wahrscheinlich auch noch durch eifrige Bearbeitung von Seite berjenigen Männer des Tages, die zwar die Schweiz um so weniger fürchteten, als sie ganz Europa zu troten gedachten, jedoch, bevor sie hinlänglich gerüstet waren, die Zahl ihrer Feinde nicht noch vermehren wollten und welche den leicht entzündbaren Schwärmer für den Rann halten mochten, der ihre Sache in der Schweiz beschönigen und dort einstweisen die aufgebrachten Gemüther zur Ruhe verweisen könnte.

29.

Schweizers Handlungsgesellschaft mit Jeanneret wird aufgelöst. Was ihm davon übrig bleibt. Vergeblicher Versuch, mit Kunstsachen Handel zu treiben. Er läuft öfters Gefahr verhaftet zu werden. Beine Unbefangenheit schüht ihn vor anhaltenden Verfolgungen. Magdalene erhebt sich aus ihrer Unthätigkeit und bestrebt sich, versolgte und gefangene Kreunde zu retten.

Mit Ansang ber Schreckenszeit wurden Schweizer und Jeanneret ihres Münzrechtes zu Marseille und ihres ganzen dort noch befindlichen Materials auf einmal und ohne die geringste Entschädigung beraubt. Die Schuldner des Hauses zahlten entweder gar nicht mehr, ober in Alsignaten, deren eingebildeter Werth von Woche zu Woche immer tieser sant. Alle Fonds der Handlung waren verspielt, verschleubert, gestohlen, untergegangen; es blieb nichts mehr übrig, was noch dazu hätte dienen tönnen, die Geschäfte sortzusühren. Hiermit wurde Schweizers unglückliche Handelsgesellschaft mit Jeanneret zuerst durch ein seindseliges Schicks and dann auch noch durch eine förmliche Alte unter beiden ausgelöst.

Bei bieser Gelegenheit zeigte Schweizer sich wieder so schwach und so großmüthig wie immer. Die Handlungsbücher, Schristen und Briese, welche Jeannerets tolle Wagnisse hätten beleuchten und ihm gerechte Borwürse zuziehen können, alle diese Altenstücke wurden diesem als unsbedingtes Eigenthum überlassen, womit er nach Belieben schalten und walten, dieselben nach Gutsinden sogar vernichten konnte. Bon allen ausstehenden Forderungen behielt Schweizer für eigne Rechnung nur eine einzige höchst ungewisse von vermeinten 70,000 Franken auf St. Didier, der außer Landes war und welche von einem Geschäft mit dem Abbe d'Espagnac herrührte und übernahm dagegen die Berpslichtung, mehrere Gläubiger, zumal auch den Maltheserritter de Witry zu befriedigen, im Fall dieser sich semals wieder zeigen sollte. Und endlich erhielt er von Jeanneret, der ihm sein ganzes Bermögen durchgebracht hatte, bloß für eine demselben aus seiner Privatkasse direkt vorgestreckte Summe von 50,000 Franken unterm 10. April 1793 eine sörmliche Schulds

verschreibung burch einen Notar, fraft welcher Jeanneret versprach, biese Summe jährlich mit fünf vom hundert zu verzinsen, wovon aber Schweiszer in seinem Leben keinen Heller gesehen hat. Diese Schuld muß wohl mehr als rechtmäßig gewesen sein, da Schweizer sich eine solche Berschreibung dafür ausstellen ließ, welche später wieder in Anregung kommen wird.

Er hatte bereits feine Buflucht zu ben in Burich niebergelegten 35,000 Gulben, in jo weit biefes Kapital nicht verpfändet war, genommen und basselbe war ichon auf 28,000 Gulben berabgeschmolzen. Er fieng nun an, feine Gemalbe und Antifen zu verfaufen und trieb zugleich eine Urt von Sandel mit andern Kunftsachen und Buchern, bie von Emigranten gurudgelaffen und burch bie Revolution in Umlauf gefest worben waren. Da aber ausländische Spekulanten ben Zeitpunkt wahrnahmen, mit baarem Gelbe nach Paris tamen und bie feltensten Bilber für unbebeutenbe Summen in flingenber Munge wegtauften, fo tonnte Schweiger, ber gu feiner Urt von Sandel geeignet und auch fein wirklicher Renner mar, mit feinen Affignaten wenig ausrichten, und buste fogar noch eine toftbare Sammlung von Gemalben und ein Da= gazin von Buchern ein, die er glaubte rechtmäßig erworben zu haben und welche ihm unter Robespierres fürchterlicher Regierung wieber abgenommen wurden. Der Raffier Sonthonas, ben er nicht los werben tonnte, lag ihm noch immer auf bem Raden; Jeanneret wohnte noch mit im Saufe und beibe gehrten von Schweizers letten Brofamen in jenem Zeitpunft, wo Mangel und Noth in Paris täglich fühlbarer wurden.

Und dennoch verlor er keinen Augenblick den Muth und wollte es immer noch mit dem Schickal aufnehmen. Zuweilen wurde er verfolgt und z. B. nach Dumouriez' Emigration seine Wohnung durch die Polizei auf das genauste durchstöbert, indem er eines Einverständnisses mit dem General verdächtig war; er konnte auch damals nur mit Noth peinslicher Berhaftung entgehen. Bei einer andern "visite domioiliaire" sollte Magdalenes vorgefundenes heßisches Familienwappen wegen der darauf befindlichen Lilie zum Vorwand einer Anklage dienen, was aber

auch wieber beseitigt wurde. Es gelang ihm gewöhnlich, sich bei den Machthabern des Tages wieder emporzuarbeiten und einigen Einfluß zu gewinnen, den er immer wieder zum Guten anzuwenden trachtete. In seinem Eiser schrieb er an meinen Bater und anerbot ihm Empfehlungen an alle französischen Generale für mich, im Fall ich in holländischen Diensten, wo ich mich damals besand und wie der Krieg ausgebrochen war, in Gesangenschaft gerathen sollte. Er war überall thätig und drängte sich durch alle hindernisse fort. Er sand sogar noch östers Zeit, Verse zu machen, da seine Gedanken bei jeder Spannung sich gewöhnlich in Jamben ergossen.

Wenn man sich wundert, daß Schweizer bei östern Antlagen, die gegen ihn stattsanden, dennoch nie verhastet und wie tausend andere Unschuldige auf das Mordgerüst geschleppt wurde, so läßt sich diese Sichersheit nicht anders als mit den Worten erstären, welche von seinem Freunde, dem Grasen von Schladderndorf, gesagt worden sind: "sein "ganzes Wesen und Betragen zeigte gleich den Mann, der ossen und "gerade seinen rechtschaffenen Wandel versolgt, nichts für sich will, nichts "auf Rebenwegen herbeizusühren versucht, der seinerlei Einflüsterungen "anhören oder Känse anzetteln kann. Weil er seiner Gesinnungen und "Weinungen nicht verhehlte, selbst den abgeschickten Kundschaftern nicht, "so sonnten sie nicht gefährlich dünken und die Polizei, die mit dringen"deren Sachen beschäftigt war, ließ ihn in Ruhe." (S. Allgemeine deutsche Keal-Encytlopädie).

Magbalene, die im Glüde niedergeschlagen und unthätig gewesen und im gewöhnlichen Leben ihren Hang zu lässiger Bequemlichteit nie zu überwinden vermochte, entwickelte jetzt eine Krast der Seele, die sie bis zum heldenmuth begeisterte. Sie, ein zartes, schwaches Weih, die sich sonst selbenmuth begeisterte. Dosstern erhob, lief nun zu Fuß durch die kothigen Straßen von Paris, besuchte, tröstete, ermuthigte ihre versolgten Freunde, drang selbst die in die Gesängnisse und arbeitete an der Besreiung unschuldig Verhasteter. Sie wußte, daß ihr ungewöhnliches Erwachen und Treiben in Zürich besannt und hier mißbilligend besprochen wurde. Allein sie setzte sich über alle Deutungen

hinweg und folgte dem Tried ihrer edeln Seele, die einen freien und hohen Aufschwung genommen hatte. Unterm 20. September 1793 schried sie an meinen Bater, der sie bereden wollte, über diese gesährliche Zeit sich dei ihm in Zürich aufzuhalten: "man ist schrecklich stürs" "misch diese Boche. Ich weiß nicht, was dalb aus allem wird. Wie "es Gott will, muß ich es auch wollen. Mein Mann und ich haben "viel zu lausen, vor Besannte aus dem Gesängniß zu retten, aber ach, "es geschieht vieles umsonst. Dans ce moment-cy arrive ce qui "voudra, je desire seulement que personne ne sasse pour moi "ce que je fais pour les autres. Je ne veux avoir d'obligations à personne, hormis à quelques amis. Je répète à l'uni"vers entier, que je sais soussirir et je soussire dien plus qu'on "ne s'imagine."

"Ad, wenn ich nur die Monciel retten fann. Aujourd'hui on "a decrété aller Emigranten Beiber in ben Rerfer. Ce matin la "cuisinière de Hettlinger 22) vint fondre en larmes, disant "que son maître vient d'être emprisonné. Il est malade et "mourant. Elle me conjure de courir pour elle, afin d'ob-"tenir la permission d'aller le soigner. Escher de Glattfel-"den 28) m'a écrit de sa prison pour me demander de l'ar-"gent, mais je ne donnerai rien à ce scélérat; on n'a déja "pas assez de jambes et d'intelligence pour suffire aux se-"cours des innocents." Dann flagt fie über bas Geflatich, beffen Gegenstand fie in Burich fei und wie Offigiere bes abgebantten Regimentes Steiner erft üble Gerüchte über Schweizer ausgeftreut und ihm nun wieber geschmeichelt hätten, "parcequ'il leur a été de quelque uti-"lité. Ils ne devroient pas accepter des services d'un homme, "dont ils pensent mal. J'aurai de la peine de m'habituer à "ces petitesses; j'aime mieux souffrir martire au milieu des "grands caractères. A Zurich on m'enfermeroit, car je dirais "tout ce que ma conscience me dicteroit; depuis le bourgue-"maître jusqu'au dernier crocheteur ils entendroient des véri-"tés bien dures. Babette ne feroit que des satires, avec son "crayon elle écraseroit toutes les commères! — Man hat "hier eine ganze Familie hingerichtet, barunter ein Mäbchen von acht"zehn Zahren, schön wie der Tag. Et cette fille auroit pu se "sauver par son innocence, mais sa grande vertu la fit pré"férer de mourir, et elle mourut pour son amie, ce qui n'a "été sçu qu'après sa mort. Des traits de cette nature élec"trisent!" Und bergleichen mehr.

In ihrem heiligen Gifer fiel ihr fogar ein, an Robespierre, ben fie verabscheute, ju ichreiben. Sie, die fonft lieber geftorben mare, als bag fie bie Aufrichtigfeit ihres Gemuthes je verläugnet hatte, figelte nun mit einigen hochtonenben Phrasen bie befannte Gitelfeit bes Tyran= nen, um in ber Folge fich an ihn wenden und feinen Tigerklauen un= schuldige Opfer entreißen zu tonnen. Ihr Berfuch gelang. Der fürch= terliche Mann überfandte ihr burch einen feiner Spieggefellen bie rothe Mütge als ein Unterpfand feiner Gulb und ließ fie feines mächtigen Schukes verfichern. Diefen benutte fie mit fluger Borficht zu mohl= thatigen Zweden, mußte fich Baffe für Berfolgte zu erbetteln ober zu erfaufen und hat vielen Freunden und Befannten, unter andern auch bem Chevalier be Pougens, aus ber Rlemme geholfen. Da fie aber bei fo eifriger und ebler Thätigkeit fich bennoch nie gang ficher glaubte und im Fall einer Unflage mit Burbe enden wollte, begab fie fich einft in tiefer nächtlicher Stille, von einer einzigen Dagb begleitet, auf ben Greveplag und gablte bie Stufen ber Guillotine, um nicht zu wanten, wenn fie einmal bas Blutgeruft besteigen und ihr Leben auf bemfelben befchließen follte.

3 3 D

30.

Schweizer wird von dem Wohlfahrtsausschuß mit einer diplomatischen Sendung nach der Schweiz beauftragt. Erinnerungen, welche dieselbe in ihm aufweckt. Wie er in der Schweiz aufgenommen wird. Geringer Erfolg seiner Sendung. Er verläßt sein Vaterland im Sommer 1894, um in Paris andere Aufträge zu übernehmen. Bremond fordert Bezahlung in Basel.

Gegen Ende des Jahres 1793 standen alle größern und kleinern Bölker Europas unter den Waffen; die einen bereits mit der französischen Republik im Kriege, die andern auf dem Punkte, loszuschlagen. Nur die schweizerische Eidgenossenschaft allein blieb ihrem Staatsgrundsatz, sich nicht in fremde Händel zu mischen, getreu und verhielt sich, zumal auch im Gesühl ihrer Schwäche, neutral und leidend.

Diese Reutralität kam ben französischen Machthabern wohl zu stateten und wenn sie auch bamals schon ganz Europa trotten und eine Sprache führten, wie solche zuvor in diplomatischen Berhandlungen nie gehört worden, so beobachteten sie boch gegen die Eidgenossen eine Art von Schonung, die hinlänglich zeigte, welchen Werth sie darauf setzen, durch den Begriff der Unverletzbarkeit des Schweizerbodens, von dieser Seite wenigstens, von Angrissen größerer Mächte geschützt zu sein.

Inzwischen war ihnen aber burch ihre überall verbreiteten Kundsichafter bekannt, wie Europas höfe die Eidgenossenschaft mit in ihre Berbindung gegen Frankreich hineinzuziehen bemüht waren; welche Erbitterung über den Mord der Schweizergarde in vielen Gegenden herrschte und wie die Regierungen aller aristokratischen Kantone mit mehr oder minder Dessentlichkeit ihren Abscheu gegen die französische Revolution und gegen die hinrichtung Ludwigs XVI. ausgesprochen hatten. Sie wußten, wie in Graubünden, an der wichtigen Grenze gegen Italien, eine einslußreiche Partei ihnen entgegen und östreichischer Einwirkung bereitwillig stand. Durch den Borschub berselben war Semonville angehalten und ausgeliesert worden. Sie wußten aber auch, daß baselbst die mit jener gespannte sogenannte Partei des Bolses nur auf Winke

und Unterstützung von außen harrete, um die öftreichisch gefinnte thätlich anzugreisen und zu verdrängen und wie überhaupt in der ganzen Schweiz die Meinungen in diesem Zeitpunkt und über eine Sache getheilt waren, deren Ratur keine Parteilosigkeit zuließ und wo die einen je nach ihren Berhältnissen oder Leidenschaften die französischen Grundsätze eben so eifrig vertheidigten, als andere dieselben in die tiefste Hölle verwünschten.

Bei so bewandten Umständen sand der Wohlsahrtsausschuß (comité de salut public) für rathsam, einen vertrauten Mann nach der Schweiz zu senden, welcher, mit außerordentsichen Bollmachten versehen und unabhängig von dem daselbst anerkannten Botschafter Barthelemy, den öffentlichen Geist beobachten, nach Maßgade der Gelegenheit unterhandeln, die Regierungen in den Grundsähen der Neutralität bestärken, das Bolt zu Gunsten der Franzosen stimmen, vorzüglich aber den gesürchteten Einstuß beseitigen sollte, welchen die von dem Minister Ulysses von Salis angesührte Partei in Graudunden ausübte. Und der Mann, der zu solchen Zweden ausgewählt und mit dieser Mission beauftragt wurde, dessen Gosalkenntnisse bereits benutzt worden, als Barthelemy nach der Schweiz gesandt ward, dieser Mann, der eigentlich zum Wertzeug der revolutionären Propaganda dienen sollte, war Schweizer!

In wie fern er vorläufig über biesen Gegenstand berathen worben, ob er vielleicht die Gelegenheit benutzen wollte, jener Partei in Graubünden, welche ihm bei Bansis Bertheidigung so wenig Achtung bezeigt hatte, nnnmehr seine Wichtigkeit fühlbar zu machen, ob er sich selbst zu bieser Mission angeboten, ober ob er, in der Ueberzeugung, er müsse sich damit besassen, wenn er, der durch so manigsaltige Berhältnisse noch an Frankreich gesesssen war, diese durch Ablehnung nicht gesährben wolle, oder gar wegen ötonomischer Bedrängniß sich willig finden ließ: würde schwerlich genau zu entschein sein. Genug, er übernahm diesen schwierigen Austrag, wahrscheinlich ohne noch genau einzusehen, wie sehr er sich dadurch in seinem Baterland verfänglich machen würde.

Er ließ feine Antunft burch Magbalene meinem Bater vorläufig antunben und fchrieb ihm bann felbft noch unterwegs folgenben mertwürdigen Brief, ber mit bem Bappen ber frangofischen Republit ver= fiegelt war:

"Mr. J'ai eû l'honneur de Vous écrire depuis Paris par "la main de Votre niéce, que je viendrai en Suisse chargé "d'une mission du gouvernement françois. Permettez que "j'ajoute d'ici l'observation suivante: que je ne viens point "autrement à Zurich, que pour y passer, mais que ma des-"tination est pour une contrée lointaine, où l'ambassadeur ne "peut point se porter en personne, et où il est nécessaire "d'avoir et pour la langue et d'autres rapports un homme "national. Je Vous demande la grace, de Vous expliquer "ainsi envers les personnes, qui pourroient Vous parler de "ma mission, car j'oserai toujours être confiant avec Vous; "quoique j'ose traiter toute chose qu'il me plaira et deman-"der où je veus, il me convient et il est de décence même, "que je menage l'amour-propre raisonnable de Mr. Barthelemy "que j'aime et que j'honore. J'écris une pareille lettre à mon "ami Mr. Schinz et quelque chose de semblable aussi à Dig-"gelmann.

"Si vous avez quelque chose à me dire qu'il soit néces-"saire que je sache avant mon arrivée, ayez la bonté de "me l'écrire sous le couvert de Mr. Barthelemy, chez lequel je "me rendrai vers la fin de la semaine.

"Je suis accompagné de mon ami Jeanneret. Je suis etc." Veaumarcus 30. Novbre 1793.

Schweizer.

"Je ne prendrai que le titre modeste d'agent."

Jeanneret benutzte wahrscheinlich die gute Gelegenheit, auf Unkosten der französischen Regierung nach der Schweiz zu reisen, woselbst er Geschäfte haben mochte, vielleicht bei seinen Anverwandten gut Wetter zu machen hatte, und begleitete also seinen Freund, blieb aber in Beaumarcus zurück. Es ist noch ein Tagebuch vorhanden, beffen Anfang einen tiefen Blid in Schweizers Seele gestattet. Es heißt baselbst:

Rangis ben 22. November 1793.

"Wit der rothen Freiheitsmütze auf dem Haupt entsuhren Freund "Jeanneret und ich dem waffenvollen Paris. Born auf unsers Wagen "Himmel wehte ein dreifarbiger Wimpel. Welch Spiel des Zusalls ist "der Menschen Schickal, oder vielmehr wie lohnt sich oft spät Beharr"lichkeit in reinem Eiser und Redlichkeit; denn mir, welchem als Zürichs "sorgenvollstem Bürger nicht ein Platz (ohne Niedrigkeit) im Kreise der "Bäter werden konnte, bessen pedanten lächelten und Aristotraten spotzeten: mir ist nun die Ehre geworden, für der Republiken größte eine "Lhätigkeit ohne Zwang eller Formen zu verwenden und Pläne zu verzschen, wie ich mir sie am schönsten unter meiner Reblaube am Hirzischengraben dachte, wenn die Rathsglode nur für steise Kragen baumelte "und mein treuer Bürgersinn Schwärmerei hieß." —

Der gute Schweizer meinte wirklich Großes bewirken zu können; allein er hatte fich auch hier wieder getäuscht.

Seine Ankunft und die Zwecke seiner Sendung waren so schnell bekannt geworden und es entstand darüber eine solche Spannung, daß der englische Gesandte, Lord Fitzgerald von Bern aus nach Zürich, als an den Borort, eine heftige Rote schrieb, um die Regierung vor den Umtrieben eines neuen Agenten der Jakobiner zu warnen und worin er die Hossmung aussprach, die wackern Schweizer würden sich doch nicht mit einem Banditenvolke, wie die Franzosen, in freundschaftliche Bershältnisse einlassen wollen.

Der Gesandte Barthelemn, bessen "amour-propre raisonnable" wahrscheinlich burch den Umstand verletzt worden war, daß neben ihm ein anderer und außerordentlicher Botschafter mit wichtigen Aufträgen erscheinen sollte, der vielleicht seine eignen Berhandlungen untersuchen, befritteln, sogar durchkreuzen könnte, war nicht besonders günstig sür Schweizer gestimmt und nannte denselben scherzweise nur "son Excellence Mr. Schweizer<sup>24</sup>)."

Der alte ehrwürbige Schultheiß Steiger von Bern, ein ebenfo

feiner als fraftiger Staatsmann, ber bie Frangofen verabscheuete, bagegen bem Sufteme bes englischen Rabinetes mit Leib und Seele zugethan war und bei welchem Schweizer zuerft antlopfte, empfieng ihn wie einen Knaben, bezeigte ihm feine Berwunderung, daß er als ein Eibgenoffe fich jum Bertzeug einer fremben Fattion gegen bie Rube ber Schweiz gebrauchen laffe und lehnte alle feine Antrage fo beharrlich und mit fo bittern Bemerfungen ab, baß Schweiger, ftatt zu unterhanbeln, fich nur vertheibigen und barthun mußte, wie er in Folge feines langen Aufenthaltes in Frantreich und bes bafelbft genoffenen Schutes feinen Auftrag um fo weniger habe ablehnen burfen, als berfelbe in ben Sanden eines minber aufrichtigen Baterlandsfreundes ber Schweiz hatte gefährlich werben tonnen und burch bie ruhigen aber unerschütterlichen Ginwenbungen bes Schultheißen fo ftart in bie Enge getrieben murbe, bag er am Enbe balb genothigt worben ware, bie geheimen und unum= schräntten Bollmachten, mit welchen er für ben Nothfall versehen war, zu entfalten, um nur nicht als ein untergeordneter und zweibeutiger Ranteschmieb verächtlich fortgeschickt zu werben.

Wenn er in Bern so wenig auszurichten vermochte, so wurde er in seiner Baterstadt nicht minder abschreckend empfangen.

Bevor er noch hier eintraf, hatte ber geheime Rath sich bereits seinetwegen versammelt und ausgemacht, ein Bürger von Zürich handle seinem theuren Sib und seinen Pflichten zuwider, sobald er sich als Unterhändler einer fremden Macht gegen sein Baterland gedrauchen lasse; man dürse ihn also gar nicht abhören und müsse ihn kurzweg abweisen. Man sei auf keinen Fall verbunden, mit einem andern als mit dem anerkannten und bevollmächtigten Gesandten Barthelemy, der allgemein geschätzt war, einzutreten.

Mein Bater hatte Schweizern die Bohnung in seinem Saus auf dem Lande angeboten, ihm aber zugleich berichtet, welche Stimmung gegen ihn vorherrsche und ihm wohlmeinend gerathen, sich teine öffent-liche Rüge zuzuziehen. Schweizer rückte daher ohne Aufsehen ein und vermochte sich nach vielen vergeblichen Schritten am Ende bloß eine Privataudienz bei den Standeshäuptern auszumitteln, bei welchen ihm

nicht gestattet war, irgend einen biplomatischen Charafter geltend zu machen und wo er nur als ein zusällig burchreisender Landsmann über die neuesten Ereignisse in Paris vernommen, zugleich aber mit ernsten Winten in seine Stellung als Burger von Zürich zurückgewiesen wurde.

Bon vielen seiner frühern Bekannten warb er lau, mitunter sogar geringschätzig und nur von seinen vertrautesten Freunden mit der alten Liebe behandelt. Die Besten unter den letzteren mußten ihn als einen Berirrten betrachten, der früher oder später wieder zur Ersenntniß gelangen würde. Er lebte daher sehr eingezogen und scheute sich gewissermaßen, vor seinen Mitbürgern aufzutreten. Es gereicht aber seinen Herzen zur Ehre, daß er, der sich eines ganz andern Empfangs geschmeichelt hatte, keine Rache in einem Augenblick dafür ausübte, wo solche vielleicht in seiner Wilkfür gestanden wäre.

Schweizer richtete nun fein Sauptaugenmert auf Graubunben. Er hatte sich bort einigen Freunden, die ihm perfonlich wohl wollten, ohne feine politischen Unfichten zu theilen, als einen frangöfischen Ugenten angefündigt, ber beauftragt fei, über die Penfionen ber abgebantten Schweis zersolbaten zu unterhandeln. Diese Freunde trugen Bedenken, sich mit ihm einzulaffen, bevor fie barüber bie Meinung bes Gefanbten Barthelenn eingeholt. Run aber lautete bie Antwort besfelben fo wenig vortheilhaft für Schweizer, bag bie Freunde ihm abriethen, fich nach Bunben zu begeben, wo ber öftreichische Botschafter seine Gegenwart schwerlich bulben wurde. Dem ungeachtet reifte er am 29. Dezember (1793) von Burich ab, fam aber nicht weiter als bis nach Sargans. Der General von Salis-Marichlins, welcher fich bamals in Burich aufhielt, hatte bereits feinen Bruber, ben Minifter Uluffes, von Schweizers Antunft unterrichtet und es maren folde Magregeln vorbereitet, bag Gilboten von Banfi und andern Bunbnerpatrioten Schweigern entgegenkamen und ihn beschworen, nicht weiter zu reisen, indem er, auf bunbnerischem Boben angelangt, Befahr laufe, wie Gemonville aufgehoben und ausgeliefert ober fonft mighanbelt, vielleicht gar auf irgend einem einfamen Bebirgs= pak in einen

und sah sich auf jedem Schritte beobachtet und gehemmt. Run reiste er noch in die Gegend von Neuenburg und kam dann im März wieder nach Bürich zu meinem Bater, wo er den Leuten nicht so häusig in die Augen siel. In der Stadt wurde er nicht gern gesehen und man wünschte, er möchte, gesährlicher scheinend, als er es im Grunde war, sich bald wieder dahin zurückbegeben, von wannen er gesommen.

Im April regten sich die Bündnerpatrioten; allgemeine Gährung brach auf einem außerordentlichen Landtag gegen die öftreichische Partei aus, die französisch gesinnte gewann die Oberhand; der Minister von Salis, hinwieder nun auch seines Lebens nicht mehr sicher, wurde genöthigt, sich mit seiner Familie nach Zürich zu flüchten, ein Strasgericht ward niedergesetzt, das seine Umtriede untersuchen und beurtheilen sollte; alle östreichisch gesinnten Mitglieder der Regierung wurden ihrer Stellen entsetzt und mit Bußen belegt.

Diefe Ereigniffe murben allgemein und migbilligend Schweizers Einfluß zugeschrieben; hochst mahrscheinlich aber mit Unrecht; benn es war einer jener Aufwiegler, die Schweizer verabscheute, ein abgebantter Unteroffizier vom Regiment von Chateauvieur, ber auf jenem außeror= bentlichen Landtag in Chur terroriftische Magregeln gegen die öftreichische Partei auf bie Bahn gebracht und burchgefest hatte, und was auch feine Inftruftionen mogen enthalten haben, jo hatte fich Schweizer nie erniebrigt, einen folden Meniden für bergleichen Gewaltthaten zu brauchen. Indeffen mag boch bie Unwesenheit eines Agenten bes Wohlfahrtsans= fcuffes in jo geringer Entfernung befannt geworben fein und ben aufgeregten Bunbnern Muth eingeflößt haben, ihre Revolution mit befto weniger Schonung burchzuseken. Es laffen fich barüber nur Muthmagungen aufftellen. Alle Papiere, die Schweizers bamalige Berhältniffe betrafen, find in einer verfiegelten Rifte von Gifenblech in Burid gurudge= blieben und nach seinem Tobe von seiner Gattin als unnut vernichtet worben. 3ch hatte biefelben vielleicht erhalten fonnen und bereue nun zu ipat, fie nicht zu meinen Sanden genommen zu haben, ba fie als hiftori= iches Material anziehende Aufichluffe über bie geheime Geschichte jener verhängnigvollen Beit hatten geben tonnen.

Aller Sinderniffe ungeachtet, arbeitete Schweizer bennoch immer emfig, fogar zuweilen gange Rachte burch mit einem Gefretar, erhielt öfters Staffeten von bem Bohlfahrtsausichuß, war von bem, mas in Paris vorgieng, sowie von allen Bewegungen ber Armeen genau unterrichtet, begab fich zuweilen nach Baben, wo ber Gefandte Barthelemn wohnte, trieb fich fonft in ber Gegend herum und machte bagwifchen Berfe. Gein Tagebuch, in welchem aber burchaus nichts von politischen Ungelegenheiten vortommt, ift beinahe gang in flüchtigen Jamben gefchrieben und enthält viele Spuren ber Einbrude, bie fein bewegtes Gemuth von ben heimischen Umgebungen erhielt. Ueberall blickt bie Liebe gum Baterlande baraus hervor. Wehmuthig rif er fich von bemfelben los. wie nachgerabe feine Unwesenheit gang überfluffig zu werben ichien. Er hatte als Diplomatifer nichts ausgerichtet, ba er von feiner Regierungs= behörbe anerkannt worden und ware beswegen vielleicht einer scharfen Untersuchung ausgesett gewesen, wenn er zum Glud nicht eine Einladung für andere Beichäfte erhalten hatte. Unichluffig, ob er biefelben übernehmen wolle, verließ er am 3. Juli 1794 feine Baterfradt, bie er nachher nie mehr betrat, um nach Paris zurückzukehren.

In Basel tras er mit Jeanneret wieder zusammen. Hier aber wartete auf beide auch Bremond, der an den Grenzen herumstreiste und nun die Gelegenheit benutzte, jene im August 1792 im Stich gelassenen 5000 Louisd'ors nebst den Zinsen zurückzusordern. Es gab eine heftige Szene. Jeanneret, der die Summe verschleubert hatte, bezeigte sich trozig, wie immer, wenn er sich im Unrecht sühlte; und Schweizer, der sich bieses Handels eigentlich gar nicht hätte annehmen sollen, gab Berspreschungen auf eine bessere Zusunst in's Blaue hinein. Es wurde nichts abzeischlossen. Die beiden Freunde setzen ihre Reise fort und langten in Paris an, wo wenige Tage später Robespierres Sturz erfolgte und wodurch Schweizer seiner diplomatischen Berantwortlichkeit größtentheils überhoben wurde.

31.

Schweizer wird zum Mitglied einer Agentschaft ernannt, welche für die französische Regierung große Geschäfte in Nordamerika betreiben soll. Picquet hat ihm diese Stelle zugehalten. Gesteime Bedingungen zu Picquets Gunsten. Wie Schweizer sich anfangs nicht dazu geneigt sindet, und welche Gründe ihn endlich zur Annahme bestimmen. Wie sein Mitagent Swan sich anläht.

Die gänzliche Zerrüttung ber Staatsfinanzen hatte ganz Frankreich und zunächst die Hauptstadt in den tiefsten Wangel gestürzt. Das Bolk schrie nach Brot und der Wohlsahrtsausschuß mußte darauf bedacht sein, dasselbe zu beschwichtigen, Getreide und überhaupt alles, was das von Faktionen zerrissene Land nicht mehr selbst hervordrachte, auf außerges wöhnlichen Wegen herbeizuschaffen, da der Krieg mit England die Seehäfen für die französische Flagge verschlossen hielt.

Bis bahin war der Austausch inländischer Erzeugnisse gegen auswärtige durch verschiedene Handlungshäuser, unter andern auch von Dallarde, Swan & Comp. in Paris durch Bermittlung von Lübbert & Dumas in Hamdurg für die Regierung besorgt worden. Allein die Kosten dieser mittelbaren Bezugsart waren so beträchtlich, daß der Wohlsahrtsaussichuß nunmehr beschloß, eigne Agentschaften in verschiedene neutrale Länder abzuordnen, welche diesen Handlungs und Berproviantirungs Commission (commission de commerce et d'approvisionnement) wurde mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Jean Claude Picquet, das Finanz-Drakel, stand damals dieser letzetern Behörde vor.

Dallarbes bisheriger hanbelsgenoffe, James Swan, ein geborner Schottländer, der aber Bürger von Bofton und baselbst mit einer Umerikanerin verheirathet war, meldete sich für eine solche Anstellung und versprach, aus den Bereinigten Staaten, woselbst auch eine Agentichast bestehen sollte, das nöthige Getreide auf neutralen Schiffen zu liefern. Viequet, der früher schon viele Geschäfte mit Swan gemacht, unterstützte bessen Bewerbung. Bei ben nöthigen Lokalkenntnissen und einem gewandten spekulativen Geist schien dieser Mann zu solchen Operationen vorzüglich geeignet. Da berselbe aber damals schon in einem etwas zweideutigen Ruse stand, so glaubte man, ihm noch einen Gehülsen beigesellen zu müssen, bessen hohe Rechtschafsenheit allgemein anerkannt und nicht dem geringsten Zweisel unterworsen wäre, welcher durch seine Persönlichkeit Bertrauen erwecken und gleichsam einen moralischen Glanzüber die Agentschaft verbreiten könnte.

Ein solcher Mann war Schweizer und Picquet schlug ihn baher zu Swans Mitagenten vor. Seine eble Uneigennützigkeit, seine erprobte Ergebenheit, seine manigsaltigen Kenntnisse hatten ihn längst so vortheilshaft ausgezeichnet, daß Picquets Borschlag nicht nur keine Schwierigkeiten sand, sondern daß Schweizern diese vortheilhafte Stelle, die sein ehemaliger Kassier Sonthonas sich selbst gern zugeeignet hätte und um welche sich viele Franzosen bewarben, nunmehr vorzugsweise und unter einem Gesichtspunkt angetragen wurde, der seiner Citelkeit nothwendig schmeischeln mußte.

Die Regierung, indem sie diese wichtigen Geschäfte zwei Ausländern übertrug, glaubte die Waarenladungen durch den Namen berselben auf der See besto sicherer gedeckt; der hauptgrund aber, warum Picquet gerade Schweizern und keinen andern mit dieser Stelle bekleibet wissen wollte, war solgender:

Wenn er auch Zeuge von Schweizers Flüchtigkeit gewesen, so mußte er boch glauben, bieser würde eine so günstige Gelegenheit, seine zerrüttete Dekonomie wieder herzustellen, mit Eiser benutzen. Dann konnte er auch aus Schweizers Wort und Redlichkeit mehr als bei jedem andern Menschen zählen und mit Zuversicht hoffen, diesen unerschütterlich treuen Mann zu seinem eignen Vortheil zu gebrauchen, denn die geheime Bebingung, unter welcher Picquet Schweizern diese Stelle zuhielt, war eine Verpflichtung, daß dieser letztere mit jenem seinen Gewinn bei diesen Gesichäften zu gleichen Hälften theilen sollte.

Um ihm bie Aufgabe zu erleichtern und ihn felbft im Auge zu behalten, follte Sonthonas ihm beigegeben werben und biefer in Schweizers Namen, eigentsich aber als Picquets geheimes Wertzeug, Swans Rechnungsführung unter bem Titel eines Buchhalters beaufsichtigen. Dazu war Sonthonas gleich bereit, zumal er sich in Frankreich nicht sicher glaubte, indem er sich fürchtete, von Mangins Frau, die ihn haßte und seine Berbindungen mit geächteten Parteimännern genau kannte, versolgt und angeklagt zu werben, und ihm mit Swans Einwilligung versprochen wurde, den zehnten Theil des Gewinns der Agentschaft für seine Buchhaltung einzuernten.

Schweizer hatte die ersten Eröffnungen über biesen Gegenstand in Burich erhalten und er benutzte dieselben als einen guten Borwand, seine bipsomatische Stelle in der Schweiz aufzugeben und zu seiner Gattin nach Paris zuruckzusehren, wo diese manigsaltigen Gesahren bloggestellt war.

Daselbst angelangt, blieb er lange unschlüssig, ob er die ihm dargebotene Stelle wirklich annehmen dürse. Er hielt sich nicht dafür geeignet, Geschäfte zu besorgen, die ihm noch völlig fremd waren; eine Berbindung mit Swan schien ihm eben auch nicht einsadend und gegen jene geheime Bedingung, jeden regelmäßigen Gewinn mit Picquet zu theilen und gleichsam bessen untergeordnetes Bertzeng zu werden, sträubte sich seine besseres Selbstgefühl. Dieser aber bearbeitete ihn unaushörlich, indem er ihm darthat, wie alle lästigen Geschäfte durch Swan geseitet werden sönnten, wie derselbe alle Berantwortlichseit auf sich allein nehmen müsse und wie Schweizer bloß verpflichtet sein würde, dessen Rechnungsstührung im Auge zu behalten.

Als Schweizer sich freimuthig erklärte, auch dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein, anerbot sich Sonthonas wie von ungefähr und als ein zu sehem Opser bereitwilliger Freund, dieses Stück Arbeit für ihn zu besorgen. Beibe, Picquet und Sonthonas, hatten durch Borspieg-lungen, wie Schweizer vermittelst dieser Agentschaft ein glänzendes Glück machen könnte, Magdalene schon gewonnen und seine eigne Gattin munterte ihn nun ebenfalls zur Annahme auf.

Bon allen Seiten beftürmt, begann er endlich fich diesen vereinten Zumuthungen zu fügen, zumal bas Geschäft wirklich einen sichern, grogen und rechtmäßigen Gewinn versprach. Dhne Picquets Berwendung wäre ihm basselbe nicht angetragen worden; es ließ sich also gewissermasien als eine Kommandite von diesem betrachten. Sein Bermögen war dahin; es blieb ihm nichts mehr übrig, womit er sich wieder hätte emporsschwingen können. Die Noth war bringend.

Ein besonderer Umftand gab feiner Entscheidung vollends ben Musichlag. Schweizer hatte fein Baterland verlaffen, weil feine eraltirten Begriffe in diesem weber politische noch moralische Freiheit nach seinem Sinne gefunden. Die frangofische Revolution schien ihm alles und noch weit mehr zu versprechen, als er fich je in feinen hochfliegenben Bunschen geträumt. Run aber war er mit ben Wirfungen, welche die Un= wendung philosophischer Grundfage politischer Freiheit bei bem frangofi= schen Bolt hervorgebracht hatte, allmählig unzufrieben geworben. Er fah fich in feinen großen Erwartungen getäuscht; bie Entwicklung zum Guten, wenn er mitunter auch noch barauf gablen mochte, blieb feiner Ungebulb viel zu lange aus; bagegen hatten Robespierres Gräuelthaten fein menichliches Gefühl emport 25). In Amerita hoffte er feine philan= thropischen Träume und Buniche verwirklicht und bort ein wiebergeborenes Bolt in ruhigem Genuffe verfaffungsmäßiger Freiheit und burch biefelbe moralifch veredelt zu finden. Befleibet mit einer Stelle, bie ihm Unfeben und überall Butritt verschaffen mußte, diejes Bolf beobachten und wich= tige philosophische Resultate aus solchen Betrachtungen ziehen zu können, ichien ihm noch weit mehr, als bie Wieberherstellung feines Bermögens einer Reise nach Nordamerita werth ju fein. Geine Phantafie faßte biefen Bebanten mit bem gewöhnlichen Feuer auf, und nunmehr fehnte er fich nach jener gepriesenen neuen Welt hinüber.

Magbalene, die mit dazu beigetragen, seinen Entschluß zu bestimmen, glaubte als Gattin sich verpslichtet, ihn nicht zu verlassen und die Gesahren der Seereise mit ihm zu theilen. Was auch Schweizer gegen dieses Wagstück einwenden mochte, so dringend mein Bater, als er davon unterrichtet wurde, seine geliebte Nichte aufforderte, die Kücksehr ihres Gemahles dei ihm in Zürich abzuwarten: sie ließ sich nicht von ihrem Vorsatz abwendig machen und rüstete sich mit beispiellosem Nuth auf die weite Reise.

Mit Sonthonas war Schweizer in bem Sinn übereingekommen, wie der verschmitzte Picquet die Einleitung getroffen, und glaubte sich in seinem ehemaligen Kassier einen treuen Freund und Gehülsen und zugleich einen unterhaltenden Reisegefährten gewonnen zu haben.

Ein Landsmann, Rubolf Aeschmann von Wäbenschweil, ber sich als Kausmann und Spekulant ohne eigene Mittel in der Welt herumgetrieben, in London Geschäfte gemacht, zufällig nach Paris gekommen war und nunmehr dem Glück in Amerika nachzusagen gedachte, schossich ebensalls an Schweizer für die Seereise an und wurde von diesem bereitwillig mit in sein Gesolge als Commis ausgenommen.

Für Babette Banfi wurde ein Penfionat in Paris ausgemittelt, wo fie über die Abwesenheit ihrer Pflegeltern wohnen und ihre artistischen Studien fortsetzen sollte.

Swan schien mit Schweizers Ernennung zu seinem Mitagenten wohl zufrieden und hatte diesem sogar einen höstlichen Brief nach Jürich geschrieben, um ihn einzuladen, sich möglichst bald mit ihm in Paris zu vereinigen; aber im hintergrund seines verschlagenen Gemüthes kochte Unnuth, daß er die Agentschaft nicht für sich allein behalten konnte. Er hätte Schweizers Antheil lieber seinem Handelsgesährten Dallarde, mit dem er in Berbindung blieb, oder dem Hause Lübbert & Dumas in Hamburg, an das er für seine neuen Geschäfte mit der Regierung wieder angewiesen war, zuhalten mögen, um diese für seine Zwecke zu gewinnen. Er ließ sich indessen unter der Hand in Berpflichtungen gegen beide ein, die aber von seiner Seite so verworren eingeleitet waren, daß in der Folge der größte Nachtheil für alle Betheiligten daraus erwuchs. Ueußerlich schweizer halbweg verständigt hatte, vor diesem in Amerika anzulangen.

Die Agentschaft war von der Regierung mit großen Mitteln versehen worden. Sie sollte die Summen in Empfang nehmen, welche der französische Hof den Nordamerikanern für die Bestreitung ihres Freiheitskrieges gegen die Engländer vorgestreckt hatte, und über das wurde sie schon zum Beginn ihrer Unternehmungen mit einem Werth von 22,728,000 Franken frebitirt. Dieser Werth bestand größtentheils in Wechselbriesen, daneben in einer Ladung französischer Weine, in Goldund Silberstangen, in goldenem und filbernem Taselgeräth, in tostbaren, von dem berühmten Boulard <sup>26</sup>) versertigten Mobilien, in Gemälden und andern Gegenständen des Luxus, die von der königlichen Familie und von vornehmen Emigranten erbeutet worden und nun in Amerika verstauft werden sollten. Die Borbereitungen zur Verpackung und Einschissung dieser Waaren verzögerten Schweizers Abreise dis nach dem Herbst, wodurch er genöthigt wurde, seine Pilgersahrt in der ungünstigsten Jahreszeit anzutreten.

## 32.

Schweizer verläht Paris mit Magdalene, Sonthonas und Aefchmann und schifft sich zu Bordeaux ein. Anhaltender Westwind und schlimmes Wetter verfolgen die Reisenden. Sturmbilder. Gefahr, mehrmals Schiffbruch zu leiden. Das Schiff ist so übel zugerichtet, dah es die Kahrt nicht weiter bestehen kann. Schweizer wird noch auf der See geprellt. Meuterei der Mannschaft. Das Schift erreicht mit Roth den Hafen von Brest. Hier wird Magdalene au's Tand gebracht und muh sich entschliehen, allein nach Paris zürückzukehren.

Im Anfang Novembers (1794) verließ Schweizer bas blutbesseckte Paris mit Magbalene, Sonthonas und Aeschmann. In Ermanglung von Pserben, welche für die Armeen in Beschlag genommen waren, mußten ihre zwei schwerbepackten Wagen, gleich benjenigen des Königs Dagobert auf bessen Jug durch Aquitanien, von Ochsen fortgeschleppt werden und so langten sie erst spät in Borbeaux an.

Swan hatte zwei Transportschiffe gemiethet; das bessere, womit er früher unter Segel gieng, für sich selbst ausgesucht, und dagegen sür Schweizer, dessen Begleit und für die ungeheure Ladung von Kostbarfeiten ein altes Fahrzeug, den "Suffolt", zurückgelassen, das, fürzlich von Wind und Wellen übel zugerichtet, in Dünkirchen nothbürstig ausge-

beffert worben und einem ameritanischen, schiefenben Schiffer, Namens We ft, gehörte.

Auf diesen "Suffolt", nachdem er beladen worden, schiffte sich nun die Gesellschafft am 12. November ein und suhr bei schlechtem Winde, auf welchen schon des Schiffers Name unheilverkündend hindeutete, die träge Garonne hinab dem Meere zu, verfolgt von traurigen Erinnerungen, die auf's neue durch den Andlick einer französischen Corvette aufgeregt wurden, welche 150 altgläubige Priester nach den verpesteten Moorgründen Guianas in die Verbannung tragen sollte.

Die gute Magdalene hatte zwar keine bequeme Einrichtung auf dem Schiff erwartet, sich aber doch alles weit erträglicher vorgestellt, als sie es nunmehr sand. Sie, die gewohnt war, in ihrem heitern Salon auf weichem Kanapee zu ruhen, mußte hier in einer engen dunkeln Koje und hinter einem groben Bretterverschlag mit einem harten und so kurzen Lager verlieb nehmen, daß sie kaum ihre zarten Glieber auf demselben ausdehnen konnte. Das Geschrei der Mannschaft, das Gepolter des Takelwerks, das Rauschen der Wellen, das Sausen des Windes, das beständige Schaukeln, welches sich ihrem reizdaren Nervengewebe doppelt empfindlich mittheilte, das alles verscheuchte den Schlaf von ihren müben Wimpern und sie litt schon an Uebelkeiten, bevor sie noch die offene See erreicht hatte.

Auch Schweizer war mit seiner eigenen Lagerstätte unzufrieben, was solgende Zeilen aus seinem Tagebuch bezeugen:

"Bie züchtigt Zärtlinge das Schickal oft!
"So wie ein Rübe, dem den neuen Stall
"Der Zimmermeister, grob ihn hobelnd, macht',
"Sich lange nicht drein schiedt, und hin und her
"Sich an der langen Kett' ergeht, und jeden
"Der Winkel schaut mit grollem Ang' und sich
"In keinen schieden will, so kroch ich jetzt,
"Da schwacher Tagsstrahl leuchtete, rings um
"Mein hundertmal vermaledeites Bett!"

Allein er waffnete fich mit ftoischer Gelbstverläugnung gegen bie Entbehrung mancher gewohnten Bequemlichkeit. Im Anfang ber Fahrt

war er von bem erhabenen Schauspiel, welches das Meer, ber Zug ber Wolfen, das Zusammentressen mit Schissen aus den verschiedensten Weltgegenden gewährte, aufgeregt und gleichsam begeistert worden. Er sammelte poetische Vilder und saß gewöhnlich auf dem Verbeck, wo er sich die Zeit mit Schreiben kürzte und immerwährend Verse machte.

Aber bas Wetter murbe gar ju ichlecht. Duntle Wolfen hiengen wie Gade bis auf bas Meer herab. Der Gegenwind blies anhaltenb aus Weften und artete enblich in völligen Sturm aus. Balb wurbe ber alte "Suffolt" gegen bie Ruften von Dover, bann wieber links abwarts gegen bas Borgebirg Finisterre getrieben. Schweizer befam nun auch, gleich wie Magdalene, Sonthonas und Aefchmann die Scefrantheit in einem hohen Grab und vermehrte biefelbe noch burch feine Unruhe, Unten in ihrer Roje lag Magbalene mit gebrochenen Augen, zusammenfahrend bei jebem Stoft bes Schiffes, ein ruhrendes Bilb ber Gebulb und großmuthiger hingebung. Sie litt öfters Mangel an ber nöthigften Erquidung. Der nieberträchtige Schiffer wußte immer die Bubereitung ber Lebensmittel bei weniger fturmischer Gee zu verzogern und ließ bagegen auftragen, wenn bas Schauteln bes Schiffes bie Uebelfeit feiner Paffagiere vermehrte und ben Genug ber Speifen unmöglich machte, bie er bann für seinen eignen Gebrauch bei Geite ichaffte, fo wie er fich auch Schweizers mitgenommene Beine trefflich schmeden ließ.

Das schlechte Wetter bauerte sort. Am 22. November wüthete ber Sturm noch gräßlicher als zuvor. Das Geheul bes Windes, der Matrosen verdoppeltes Geschrei, das herunterkollern aller unbesestigten Geräthschaft, das auf und nieder Tauchen des stöhnenden Schiffes schreckte die zitternde Magdalene aus ihren wachen Träumen auf. Sie hielt sich für verloren und sah dem nahen Tod im nassen kalten Abgrund entgegen. Schweizer klammerte sich an ihr Lager sest und sand keine Worte, sie zu trösten und auszurichten.

"Bas in dieser schwarzen höllennacht "Die arme Magdasene alles litt, das fönnt' "Ich nur mit meinen Thränen schreiben"

melbete er in feinem poetifchen Tagebuch. Unthätig und willenlos muß-

ten beibe ihr Schicffal erwarten; aber biefes hatte beschloffen, fie noch für schmerzlichere Prüfungen aufzusparen.

Der Sturm nahm wechselnd ab und zu. Die Mannschaft war von übermäßiger Anstrengung erschöpft, ohne daß die Reise befördert worden wäre. Das Schiff tonnte bloß laviren und nußte am 26. Rovember gewendet werden. Bei dieser Bewegung schlug die schlecht angevordnete Ladung mit gräßlichem Gepolter um. Die im Raum versteckten Mäuse und Katten flüchteten sich aus ihren Schlupswinkeln herauf dies in die Kajüte und krabbelten pseisend auf den Gesichtern der im Bette liegenden Passagiere herum; Berwirrung, Angst und Schrecken bemächtigten sich selbst der fühnen Matrosen.

Mit neuer Buth erhob am 29, sich ber Orkan, wühlte Meer und Wolfen in scheuflichem Chaos burch einander und schleuberte ben alten "Suffolt" wie eine Rufichale bin und ber auf ben berghoch aufgethurmten ichwarzen Wogen, die ichon burch manchen Led einbrangen, über bem Berbed zusammenbrachen, und wovon eine fogar fich bis in Magbalenes Roje hineinwälzte. Die geringe Matrofenzahl reichte faum für ben Dienst ber Pumpen bin. Gegel und Tauwerf waren gerfett; ber Bugiprietmast zersplittert und plokliches fürchterliches Krachen verfündigte noch größeres Unheil. Der große Sauptnagel bes Steuerbaltens war ger= fnidt wie ein Strohalm. Jest fturgten bie Bimmerleute, mit Merten und Sebebaumen bewaffnet, in Magbalenes Berichlag, um von hier aus bie bringenbsten Berbefferungen zu bewerfstelligen; und schauernb por Raffe, Froft und Jammer wurde fie genothigt, ihr Lager zu verlaffen, bis biefe mubiame Arbeit, bei welcher ihre Ungludsgefährten ben feudenben Berfleuten mit hörnernen Laternen leuchteten, nothburftig ver= richtet war. Allein bas Steuer hatte bereits fo bebeutenben Schaben gelitten, bag basselbe mit jeber Stunde tiefere Riffe befam und mehr= mals von einem bebergten Manne, ber fich an Geilen nacht in die tobenbe Gee hinabwagte, mit Rageln gufammengeflict werben mußte.

Die hoffnung, anf Mabeira landen zu können, wurde getäuscht, bagegen Magdalene bei anhaltender Seekrankheit noch von einem heftigen Kieber überfallen. Auf dem wild herumgetriebenen Schiffe befand fich tein Arzt, keine weibliche Bebienung. Die abgematteten Matrosen konnten eine solche auf keinen Fall ersetzen und hatten ohnehin genug mit Rettung bes Schiffes zu thun. Schon war das Wasser übekriechend geworben und keine Labung wurde ber Leibenden zu Theil.

In der Racht vom 1. Dezember trieb der Wind das Schiff endlich, wie einen vom Bogen abgeschossenen Pseil, in gerader Richtung vor sich her. Zum ersten Wale trat der Wond aus zerrissenem dunkeln Gewölf hervor; sein Silberstrahl senkte sich durch die ossene Lucke auf Magdalenes bethräntes Lager. Da richtete sie mit zerstört herabhängenden Locken sich in wehmüthigen Phantasien empor, heftete den starren Blick der großen blauen Augen auf das hereindringende Licht und wähnte den Geist ihrer längst verklärten Schwester Martha zu sehen, der sie aus diesem Jammer zu erlösen komme. Boll Sehnsucht nach Bollendung streckte sie die weißen kalten Arme nach ihr aus, unterhielt sich, irre redend, mit der Sternenwandlerin und wandte sich dann zu ihren Leidensgesährten, daß auch diese mit der schönen Erscheinung sprechen möchten, dis sie endlich das Haupt zurücklehnte und in dumpsen Schlummer versank.

Schweizer wollte verzweiseln. Er machte sich die bittersten Borwürse, daß er Magdalenen gestattet, ihn zu begleiten, daß er sie diesen Gesahren preiszegeben. Ueber die ganze Prüsungszeit war kein Bort der Klage ihren Lippen entschlüpft und ihr ebles, großmüthiges Schweigen solterte ihn nur desto heftiger. In jedem Augenblick, wo es seine Uebelkeit oder eine mäßigere Bewegung des Schisses zuließ, pslegte er seine Empfindungen niederzuschreiben und es sind noch einige solcher Blätter vorhanden, auf welche er damals seine Klagen mit kaum zu entzissernden Federzügen hinwars. Es heißt daselbst:

"So muß ich es benn sein, Geliebte, ber dich immer von einem "Unglück zum andern führt, ich, der ich dich über alles liebe! Dich "Elender, der ich dich dem schöngebauten Terassenhause od dem Haine "der Limmat entriß und nun endlich gar aus der Ause, die dein schwa"der Körper in der reichen Lutetia genoß, herausriß auf die wilde See!
"Ach, das Siebengestirn, das wir ob dem Uto in den Tagen unsers

"Glückes schimmern sahen und dann schlummern giengen, dis die Bögel "uns weckten, das glänzt jeht kalt auf unser geschleubertes Schiff herab "und sein Strahl beleuchtet anderswo Glückliche auf dem sesten Lande! "Zwar drückst du schweigend mit sympathetischer Hand die meine an deine "Brust und tröstest mit deiner süßen Stimme meine Leiden; Güte blickt "mir dein großes Auge! Ja, verbirg mir beinen Kummer nur, sonst "wird das Herz mir brechen!"

Am 3. Dezember trat enblich Windstille ein. Das Schiff wurde einigermaßen hergestellt und gereinigt. Schweizer saß wieder auf dem Berdeck und machte Berse und selbst Magdalene, welche, vom Fieder vers lassen, sich ein wenig erholt hatte, wagte sich aus ihrer Marterkammer hervor, nach Schweizers Tagebuch

> "Wie bas Fraulein mit bem Connenschirm, "Benn boch die Bolfen an den Aether fteigen, "Bervor aus eines Barometers Belle tritt." - - - "Zweifelnb "Mit großem Aug bes guten Anblicks. Da "Sahn wir nun, wie ber beffre Wind die Boge "Beftreitet, die noch her von Weften rollt, "Wie endlich fich ein trodnes Bett bie Sonne "Bon warmem purpurnem Gewölf bereitet "Und ihre Schönheit in ben Wellen fchant. "Welch froh Gefühl hob uns die Bergen jett! "Ein jeder briidt es aus nach feiner Art: "Freund Sonthonas hupft Operntange burch (!), "Dit langem Jubenbart, bem Bolf gur Freude. "Und wie bes Regens Tropfen an ber Blume "Bebt eine Freudengahr' an Lenens Ange. "Der Abend tam, gog einen hoben Strom "Drangenfarb erglühnber Luft rings um "Den Borizont des Wefts. Und ihm entgegen "Erhob der Mond auf blumigtem Gewölfe "Mit Regenbogenfarben fanft tingirt "Sid aud. Es wandelt alles Bolt erfrent "Auf bem Berbed herum und jeber pfeift "Und fingt die Lieber feines Baterlandes."

Aber die Leibenspause bauerte nicht lang. Am 6. Dezember, auf ber Sohe von Bretagne und bei wieber ftart bewegter Gee, gerbrach mit lautem Rlang bas moriche Steuer vollends in feinen roftigen Ungeln. Die Mannichaft jammerte, ber Schiffer fluchte und erflärte roh, jett muffe man bem blinden Schidfal fich ergeben! Schweizer, ber nur für feine Gattin beforgt war und ihr am Lande Linderung zu verschaffen hoffte, begehrte nach ber Rufte, ermahnte ben Schiffer, bas Steuer noch einmal fliden zu laffen und bann bie Fahrt gegen Breft zu lenten. Allein ber eigennützige Weft, bem fur bie Reife nach Bofton von Swan im Ramen ber Agentichaft 3000 Buineen zugefichert waren, ftellte fich an, als ob feine Ehre ihm nicht geftatte, nach Franfreich gurudgutehren. Je mehr jener in biefen Beighals brang, befto unerbitterlicher zeigte fich berfelbe. Schweizer, ber fo oft ichon auf bem festen Laube geprellt mor= ben, war bestimmt, es nun auch selbst noch auf bem Meere zu werben. Der Oberbootsmann Relly trat zum Schein bazwischen, ichilberte ihm, was bei fortgefetter Sahrt mit einem baufalligen Schiffe, bei vermin= berten Mundportionen von ber bereits unzufriedenen Mannichaft alles ju gefährben ware und erbot fich, mit bem ichielenben Beft zu unterhandeln. Diefer, welcher ohnehin mit zerbrochenem Steuer und un= brauchbarem Bugfprietmaft bie Gee feine gehn Tage langer hatte halten, geschweige benn Amerika erreichen können, und auf jeden Fall genöthigt war, irgendwo anzulegen, schloß nun endlich und gleichsam bloß aus Gefälligfeit mit Schweizer ben Bertrag, bag er vorerft bas alte Steuer noch einmal fliden laffen und bann ben Safen von Breft zu ge= winnen trachten wolle, um bafelbft bas Schiff gehörig auszubeffern und ein neues Steuer anzuschaffen; wogegen aber Schweizer fich verpflichten mußte, nicht bloß alle Roften biefer Ausbefferungen, fonbern auch noch biejenigen bes Unterhaltes ber gangen Mannichaft über biefe Beit gang allein zu tragen!

Neuer Sturm machte die kümmerliche Herstellung bes Steuers, das nur noch wenige Tage bienen sollte, beinahe unmöglich. Nur das kleinste Segel durfte aufgespannt werden, um sich allmählich dem Lande zu nähern. Bald wäre das abgemüdete und übel gelenkte Schiff noch an ben Klippen ber Insel Queffan gescheitert und ankerte enblich auf ber Rhebe von Breft.

Jest follten bie vielgeprüften Pilger noch eine neue Schredensfzene erleben. Im Jubel über ihre Rettung hatte ein Theil ber Mannichaft bie Weinfäffer gewaltsam angezapft und fich besoffen. Freveln Muthes geluftete fie nun auch nach ben ichweren Gilbertonnen, bie Schweizers Berantwortlichfeit anvertraut waren. Die Rebellion war auf bem Buntte loszubrechen und nur die Rahe des Safens, beffen Felfenwall mit Feuerichlunden befest mar, verichaffte ben Befehlen und Drohungen bes Gdiffers Behör. Die Anstifter ber Meuterei wurden an die Mastbaume gebunden, mit Rabeltauen geguchtigt und fo gur Schau geftellt, bis ihr Raufch perrauchte und bas Schiff am 13. Dezember im Safen einlief, nachbem basselbe breißig Tage lang, ein Spiel bes Winbes und ber Bel-Ien, über 600 Geemeilen von ber Beftfufte Europas entfernt, wieber an biefe gurud und in bem verratherifden Meerbufen von Bistaga, wo ichon gange Alotten ihr Grab in bem Abgrund fanden, bin und ber geschleubert worben mar. Gechszehn andere ameritanische Schiffe hatten au gleicher Zeit bas nämliche Schidfal erlitten und wurden in bem tläglichsten Buftanb ebenfalls nach Breft gurudgetrieben.

Magbalene warb halb tobt an's Ufer getragen. Wie sie sie hier wieber ausathmete, waren sie und Schweizer so erschüttert und gerührt, aus ben Winterorsanen ber See gerettet zu sein, daß sie die Hände in einanber schlugen und in frommer Erhebung des Gemüthes gelobten, jedes Jahr an dem Tage, wo ihr Fuß die sichere Erde wieder betreten, "dem himmel das Dankopser der Freudenzähren eines erquickten Unglücklichen zu bringen."

Aber nach der Stadt gebracht, fühlte Magdalene sich bermaßen geschwächt und an allen Gliedern zerschlagen, daß sie nun endlich ihren Borsat, mit Schweizer nach Amerika zu reisen, ausgeben mußte, indem sie einsah, wie sie durch ihre längere Gegenwart ihm nur eine Last aufbürden, dagegen ihm auf keine Weise nühlich werden könnte.

Die bevorftehenbe Trennung bereitete beiben neuen Rummer; inbeg beschleunigte Schweiger Magbalenes Rudreife nach Paris, ba hier in Brest tein bequemes Untersommen für sie auszumitteln war. Er führte sie vor Tagesanbruch unter ben erlöschenden Laternen der noch schlummernden Stadt an die Diligeance und riß sich mit den schmerzelichsten Gefühlen von ihr los. Ihm graute vor dem Gedanken, sie ganz allein unter undesannten Menschen durch Gegenden reisen zu lassen, welche in diesem Zeitpunkt allgemeiner Gährung besonders unsicher waren und doch gestatteten ihm Pflicht und Ehre nicht, sie zu begleiten. Er mußte zurückbleiben, um sich neuerdings und unverzüglich einzuschisfen, sobald der "Sussoll" wieder ausgebessert sein würde.



## 33.

Magdalenes gefährliche und langsame Reise in der Diligeance. In Paris zieht sie zu der Frau des Sonthonas und will nicht nach Zürich, wohin sie eingeladen ist. Vorurtseile gegen ihre Tandsleute; komische Aeukerungen dieser Mikstimmung. Sie agiotirt im kleinen und möchte gern größere Geschäfte machen, was ihr aber abgerathen wird. Sie begibt sich derselben und bezieht eine eigne Wohnung. Hier legt in der Abgeschiedenheit sich ihre frühere Ueberspannung und sie beginnnt eine klare Einsicht ihrer Verhältnisse zu gewinnen.

Langsam bewegte sich, bei kurzen trüben Wintertagen, die vollgespfropste Diligeance, in welcher Magdalene, von ihren Leiden auf der See am ganzen Körper geschwollen, in einer Ecke zwischen sremben Gestalten eingepsercht, mehr lag als saß. Bei so verhängnißvollen Zeiten getraute sich niemand mehr anders als mit der Diligeance zu reissen, die von 30 Mann Insanterie, welche von Ort zu Ort abgelöst wurde, begleitet werden mußte, um nicht den Plünderungen der in der Nähe herumstreisenden Chouans ausgesetzt zu sein. Ueberall wurde Halt gemacht; überall hörte man von Mordgeschichten, die sich täglich in diesem unruhigsten Theile der neuen Republis ereigneten. Drei ganze Wochen verstossen, bevor das schwerfällige Auhrwert den Raum von

150 Stunden von Brest dis nach Paris durchsarrt hatte. Wie oft mag die gute Magdalene hier wie auf dem Schiffe an das sorglose Leben, das sie einst im Schoose des Wohlstandes und unter angenehmen Umzebungen in der Baterstadt führte, wehmüthig zurückgedacht und Berzgleichungen zwischen der schönen Bergangenheit und der sinstern Gegenwart angestellt, wie oft bereut haben, daß Schweizer und sie selbst das Sichere gegen das Unsichere vertauscht!

Endlich erreichte sie boch die Hauptstadt und zwar ohne unglücklichen Zufall. Sonthonas hatte baselbst eine Frau, eine geborne Lyonerin, zurückgelassen, welche, aus mehr als zweibeutigen Berhältnissen von
ihm herausgezogen, zuerst seine Maitresse gewesen, bis er, burch ihre
Jugend und Schönheit gesesselt, berselben eine Art von Erziehung hatte
geben lassen und sie dann heirathete. Zu dieser Frau zog nun Magdalene und wohnte mit ihr in der Straße Michaudiere zunächst an den
chinessischen Bädern.

Sowie in einer ruhigen Lage ihre Gesundheit sich wieder erholte, erhob sich auch ihr Muth von neuem. Sie fügte sich in die Umstände und wassnete sich sogar mit einer Art von Trotz gegen ihr seindseliges Schicksal. Die Schreckenszeit war vorüber; es ließ sich wenigstens ohne tägliche Gesahr ungerechter Anklage und schneller hinrichtung wieder in Paris leben,

Mein Bater, sobalb er ihre Rücksehr von Brest vernommen, ließ schleunig wiederholte Einladungen an sie ergehen und mittelte ihr eine schicksehre Reisegelegenheit nach Zürich aus. Davon aber wollte sie schlechterbings nichts hören und lehnte sein Anerbieten, sie bei sich aufzunchmen, beharrlich ab. Falsche Scham, unter so ganz veränderten Umständen in ihre Baterstadt zurückzukommen, mochte sie zum Theil in ihrem Entschlusse, Paris nicht zu verlassen, bestärfen. Mehr aber wirkte dabei ein ungünstiges Borurtheil, das sie gegen ihre Mitbürger gesaßt hatte. Sie konnte es diesen nicht verzeihen, daß sie ihren Mann bei seiner diplomatischen Sendung so kalt ausgenommen, mitunter scharf getabelt und abgestoßen hatten. Selbst die Erinnerung an frühere Mißbilligung seiner unüberlegten Handlungen wachte wieder bei ihr aus

Ihr sonst so freundliches Gemüth war bitter geworden; sie hielt alle Zürcher sür engherzige, geizige Kleinstädter, unter welchen sie nicht mehr leben zu können glaubte. Unbedeutende Nebenumstände brachten sie noch mehr gegen dieselben auf. Man hatte es z. B. unschießlich gefunden, daß sie auf die Ueberschrift ihrer Briese nach der Seimat, statt der gewöhnlichen Titulaturen, Sitoyen oder Sitoyenne geseht. — Ein Zürcher, dem sie einen Auftrag nach der Baterstadt geben wollte, konnte denselben nicht übernehmen; ein anderer hatte abgelehnt, sich mit einem schweren Patet für sie zu beladen. Das alles sand sie lächerlich und nahm es übel. Durch solche Kleinigkeiten ward ihr Mißmuth auf einen hohen Grad gesteigert; selbst ihre Sprache war nicht mehr die nämliche und durch häusigen Umgang mit den Menschen der Revolution barsch und schneidend geworden.

Es ist noch ein komisch berbes Billet vorhanden, das sie damals für den hiefigen Kaufmann Salomon Schultheß zum "Dach" an meinen Bater offen eingeschlagen hatte, um jenen, der nach Paris reisen wollte, nicht einzuladen, die verschiedenen Gegenstände, womit ein anderer sich nicht hatte befassen können, für sie mitzunehmen. Sie war mit diesem Schultheß gar nicht gespannt; er war vielmehr ein alter Belannter, zugleich aber auch ein Zürcher und beswegen schrieb sie ihm folgender=maßen:

"Citoyen Schulthefs. Je vous demande un service que "je ne demanderai pas tout à fait à chacun; mais vous êtes "aussi libre à me le refuser, que je le suis à vous le deman"der. Auriez vous assez de complaisance de vous charger,
"bien entendu à mes fraix, des paquets suivants, que mon
"oncle ou le citoyen Diggelmann vous remettroient: un de
"mousseline, un de livres, un de cheveux, un de pastilles
"deux cruches d'eau de cerise et peutêtre deux ou trois cent
"louis, que vous auriez la bonté de déclarer à Bourglibre
"près de Bâle en entrant en France. Vous obligeriez véri"tablement celle qui n'est guère habituée de l'être par ses
Ha, qu'ils ont grand besoin d'aller aux écoles

"des généreux et bienfaisants; "en attendant ils inspirent un "sentiment bien humiliant qui est la pitié. Adieu, mon com-"patriote! Votre Schweizer-Hefs."

Mein Bater lachte über biesen Ausfall seiner guten Mäbe, die von jeher ohne hehl auszusprechen pflegte, was ihr eben durch den Kopf gieng, wenn es auch noch so toll war. Er unterschlug das unstatthafte Schreiben, richtete ihre Austräge mündlich aus und Schultheß brachte ihr willsährig, was sie verlangt hatte, mit Ausnahme der 300 Louisd'or, von welchen bald die Rede sein wird.

Dieser Mißstimmung ungeachtet, die mehr im Kopf als im Herzen statt sand, empsieng sie alle durchreisenden Landsleute mit ausgezeicheneter Freundlichkeit und war immer bereit, jedem derselben alle möglichen Dienste zu erweisen. Sie unterhielt sich sogar noch gerne mit ihnen über Bürich, über die hier üblichen und eigenthümlichen Gebräuche, und alles was in ihren Aeußerungen aus der Ferne rauh und grell zu klingen schien, ward in der Rähe zu unbesangenem und arglosen Muthwillen, der sie, auch unter den traurigsten Umständen, nie ganz verließ. Sie sonnte mit leicht beweglichem Gemüth im nämlichen Augenblicke weinen und lachen.

Inzwischen befand sie sich jetzt in einer ziemlich bedrängten Lage. Schweizer hatte ihr wenig Geld zurücklassen können; aus Zürich hatte sie eben so wenig zu beziehen, da die Zinse des hier gebliebenen Ueberrestes ihres Bermögens größtentheils für das Leibgeding ihrer Stiesmutter und für den Unterhalt des wahnsinnigen Jacques aufgiengen, der bei Diggelmann unter der Aufsicht eines eigenen, gut bezahlten Bärters noch immer lebte. Sie zählte zwar auf die Fr. 50,000 von Jeanneret, der bei seinen Anverwandten in Baumarcus wohnte, so sest, daß sie meinem Bater ihre Procuration schieke, um diese Summe, oder wenigstens den Zins davon in der Schweiz für sie zu beziehen; allein Jeanneret vermochte nichts zu leisten und so wurde sie neuerdings durch diesen leichtsinnigen Menschalten.

Runmehr fieng fie an, mit ihren Uffignaten einen fleinen Sanbel in einem Zeitpunft zu treiben, wo Leute aller Stänbe, vom ehmaligen

Bergog bis zum gemeinften Sansculotte, fich in Paris mit bergleichen Spekulationen burchhelfen mußten. Die Sonthonas, eine intriguante Frau, welche auch bergleichen trieb, gab ihr bie Anleitung bazu. fand unter ber bürgerlichen Mittelflaffe, wo in Paris wie überall bie reblichsten Menschen anzutreffen find, ein paar bienstfertige Manner, bie Bucher für fie tauften, biefelben mit Bortheil wieber absetzten und ihr getreue Rechnung barüber führten. Aufgemuntert burch biefen fleinen Gewinn, hatte fie gern auch größere Beschäfte machen mögen. Es waren überall Nationalguter feil, die um ben gehnten Theil ihres fruhern Berthes losgeschlagen murben, woburch gewandte Spetulanten, die fich an Ort und Stelle begeben tonnten, bebeutenbe Summen gewannen. Ein solches But gebachte Magbalene nun auch zu taufen, ohne jedoch bie nothigen Renntniffe zu beffen Bewerbung zu befiten. Gie forberte meinen Bater auf, ihr in Burich gurudgelaffenes Gilberzeug zu veräußern, bas wohl noch 300 Louisbor werth fein mochte und biefes war bas Weld, das ihr Schulthef hatte bringen follen. Ehe fie aber Untwort erhalten tonnte, glaubte fie einen noch gludlichern Burf thun zu tonnen, inbem ihr ein anderes Nationalgut für 1000 Louisd'or in Geld mit dem Borgeben angeboten wurde, basselbe fei 100,000 Franken unter Brübern werth, und nun verlangte fie von meinem Bater, biefer folle mit moglichfter Beforberung bie 1000 Louisb'or auf ihre in Burich befindlichen Schulbbriefe borgen, ohne baß fie bebachte, wie biefe icon für einen an= bern Zwed hinterlegt waren. Allein mein Bater, in ber Ueberzeugung, baß fie bei einer folden Unternehmung, die fie gar nicht verftand, eben jo gewiß geprellt werben murbe, wie es ihr Satte häufig geworben, hutete fich wohl, ihr Gilbergerath zu verfaufen, ober fonft ihr aushingugeben, was ihr in ber Folge noch zu gut fommen fonnte und rieth ihr vielmehr väterlich ab, fich mit bergleichen Ungelegenheiten zu befaffen. Sie ließ fich eines beffern belehren und antwortete mit ihrer gewohnten Gutmuthigfeit:

"Tes observations sont justes; je t'en remercie, cher oncle, "ainsi que pour t' Je ne tiens à rien, s'il le "faut. Je ne ——ais cruellement pour "mon mari et pour tous les êtres bons. Ma vie ne m'est rien; "si je n'ai plus de quoi l'entretenir, je la quitterais comme on "quitte une chemise".

In der Folge schickte ihr Schweizer von Zeit zu Zeit etwas Geld aus Amerika, womit sie Assignaten und Mandate kauste, so lange diese Papiere noch im Umlauf waren und sich damit seidlich behalf. Mit Ansigna des Jahres 1795 und nachdem Sonthonas seine Frau nach Amerika berusen hatte, bezog Magdalene eine eigne, geräumige, aber stille und abgelegene Wohnung im Faubourg Poissonnière, Rue du Paradis und nahm eine verständige Magd, Victoire Beauchard, geborne Fresne von Reconvilliers, Pfarrgemeinde Chindon dei Pierrepertuis, welche die Sonthonas zurückgelassen, zu ihrer Bedienung an.

Hier fand nun endlich ihr Gemuth, vor manigfaltigen äußern Einbrücken geborgen, die lang entbehrte Sammlung und Ruhe wieder in sich selbst und erst jetzt wurde sie ganz dasjenige, was sie eigentlich zu sein bestimmt war.

Als ich im März 1796 aus Holland nach Paris fam, besuchte ich bie gute Magbalene brei Bochen lang täglich, fant fie gang anbers als fie mir geschilbert worden, für ihre Jahre über alle Erwartung gut erhalten, man konnte fie bamals noch eine ichone Frau heißen 27) und ihre häusliche Einrichtung fo beschaffen, baß fie bem Anschein nach für wohlhabend gelten tonnte. Sie bewohnte ben gangen erften Stod eines Sotels, wo fie fechs bis fieben heitere große Bimmer mit eignen Dobi= lien und zwar mit einem Anftrich von Elegang ausgerüftet hatte. In biefer Abgeschiebenheit empfieng fie teine Gesellschaft, sonbern bloß alte erprobte Freunde, beren Bahl fehr zusammengeschmolzen war. Ich traf felten jemand anders bei ihr an, als ben chrwurdigen Greifen Bitaube, ben Ritter Du Betitthouars und einige Schweiger. Sie faß ober lag am Ramin auf ihrer Chaife = longue, las, fchrieb, ober traumte, lieg bie be= wegliche Bilbergallerie ber legten gehn verhängnigvollen Jahre an ihrer Phantaffe pornbergieben, ftellte Betrachtungen barüber an und harrete gebulbig auf die Rudtehr ihres Gemahls. Alle Exaltation aus ber Repolutionsepoche war verraucht, ihre fanfte Gemuthlichkeit gang wieber vorherrschend geworben. Sie lächelte nun selbst über ihr früheres Getreibe. Die Treulosigseit vieler Menschen, die von ihr und Schweizer mit Wohlthaten überhäuft worden und die Lauheit anderer 28) schweizer mit Wohlthaten überhäuft worden und die Lauheit anderer 28) schweizer sie mitunter noch in der Erinnerung; allein sie besand sich jetzt auf einem höhern Standpunkt, aus welchem sie das Leben und dessen wechselnde Zustände dilliger und weniger scharf zu beurtheilen vermochte. Bei dieser Erkenntniß und in so milder Stimmung hätte sie auf Schweizer, wenn ihr vergönnt gewesen, in seiner Nähe zu leben, vielleicht einen günstigen Einschuss den Kreis der Täuschungen durchtaumeln zu lassen. Kein guter Genius vermochte ihn aufzuhalten.



## 34.

Magdalene wird genöthigt, sich von Babette Banst loszusagen. Was aus dieser und aus ihrem Vater geworden.

Babette Banfi wohnte nicht mehr bei Magdalene, seitbem biese wieder nach Paris zurückgesehrt und ein Duartier bezogen, das viel zu weit vom Louvre abgelegen war, als daß die junge Malerin das Museum, wo sie student, täglich und ohne großen Zeitverlust hätte besuchen können. Mit dieser schonenden Wendung beseitigte Magdalene gewöhnlich die Frage, warum ihre Pslegetochter sich nicht mehr bei ihr aushalte. Eigentlich aber vermochte sie, zumal bei ihrer seizigen Gemüthstimmung, nicht, dieses Mädchen länger bei sich zu behalten, das früher schon blinde Liebe mit Undank besohnt hatte. Man weiß nicht, ob man dieses gesehlte Wesen nicht eher bemitseiden als tadeln soll. Die versehrte Richtung, welche das Kind von seinen Pflegeeltern erhalten, war für alle drei zur Nemesis geworden.

Trot ber geschickten Lehrer, die für sie gehalten, trot aller Ermahnungen, die ihr öfters gegeben worden, blieb Babette unzart, eigennützig, verschlagen, zu Intriguen geneigt, mit einem Worte schlecht.

Thre Erziehung war aber auch von Grund aus gesehlt und hätte blok unter einfachen Umgebungen, für einen von Natur gutmuthigen, reinen und paffiven Charafter unichablich bleiben tonnen; benn Schweizers Grundfat war, ihre Eigenthumlichfeit fich völlig frei entwickeln zu laffen, biefe einzig burch bie Unichauung großer Kunftgebilbe zu veredeln und burchaus nichts in fie zu pflanzen, mas nicht bereits in ihren Unlagen vorhanden gewesen. Daburch follte fie in allem originell werben, worauf er ben höchsten Werth fette, in ber Ueberzeugung, Rouffeaus Worte .. tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, et tout dégénère entre les mains de l'homme" litten weber Ausnahme, noch irgend eine verschiebene Anwendung. Demnach ward in ihr bas Boje nicht unterbrudt, bas Gute nicht gehoben und ohne moralisch religiösen Unterricht vermochten bloß ästhetische Eindrücke nicht bie finnlich roben zu überwiegen, die fie täglich unter Berhältniffen erhielt, welche am wenigsten geeignet waren, ihr Berg zu bilben und basfelbe por unreinen Regungen zu verwahren.

Die Liebe ihrer Pflegeltern, welche bei allen Irrthümern so eble Menschen waren, hätte freilich allein ihr Gemüth zum Guten erheben tönnen und sollen, denn beibe hiengen mit inniger Zärtlichkeit an ihr und noch in seinem auf der See geführten Tagebuch dachte Schweizer, der sie noch immer nicht ganz durchschaut hatte, mit väterlicher Zärtlichkeit an Babette, welche er, wie die heutigen Griechen ihre Aboptivkinder, poetisch die Tochter seiner Seele zu nennen pflegte. Allein ihre Selbstssucht war nicht geeignet, solche Gefühle zu erwiedern. Nach Maßgabe, wie Schweizers Wohlstand abnahm und ihr nicht mehr alles zu Theil werden konnte, wonach ihre Eitelkeit gelüstete, begann sie auch unartiger und störrischer zu werden.

Sie hatte schon als Kind, und wahrscheinlich durch ihren Bater wohl unterrichtet, auf eine reiche Erbschaft gezählt; wie nun aber die Aussichten bazu verschwanden, glaubte sie keine Rücksichten mehr beobachten zu dürzen. Wenn auch Schweizer und Magdalene nicht die mindeste Fähigsteit für die Erziehung eines so verschmitzten Kindes besatzen, so sie doch alles, was sie in andern Beziehungen sur Babette u

ter gethan hatten, wenigstens für ben guten Willen einige Dankbarkeit zu erwarten. Allein sie wurden auch von dieser Seite schmerzlich getäuscht.

Bährend der Revolution, als die heiligsten Bande des bürgerlichen und Familienlebens aufgelöst oder vielmehr gewaltsam zerrissen waren, sah Babette Gräuelthaten begehen, an welche sich zu gewöhnen schon alle Moralität untergraben sein mußte. Ungehorsam, Eigenmacht und Berrath waren an der Tagesordnung und das Beispiel der allgemeinen Zügellosigseit hatte bald so tief bei ihr gewirst, daß sie einst während der Schreckensepoche und wie Magdalene kindische Bergehungen an ihr rügte, ihre treue Pflegmutter mit einer Anklage bei dem Revolutionstribunal bedrohte.

Wie sie, zwar unter weiblicher Aussicht, allein beständig mitten unter jungen lockern Kunstgesellen, sich taum zur Jungfrau entwickelte, ward sie auch, jener Aussicht ungeachtet, früh und durch eignen Hang zur Sinnlichseit ein Opser der Berführung. Ohne nur im mindesten hübsch zu sein, hatten doch ihre schwarzen glühenden Augen, ihre außerordentliche Lebendigkeit und eine eidechsenartige Gewandtheit, die ihr seingesormtes Figürchen heraushob, etwas Anziehendes für die Männer, so daß selbst der berühmte Maler Gerard nicht verschmähte, sich eine gezaume Beit mit ihr zu beluftigen.

Als Schweizers Dekonomie ganz zerrüttet, er selbst nach Amerika verreist war und in Ermanglung anderer Beiträge zu ihrem Unterhalt sich Babette vermittelst ihrer Kunst, die sie auf Schweizers Kosten leiblich erlernt hatte, nunmehr selbst durchhelsen sollte, ward sie immer frecher und betrug sich zuletzt so schonungslos gegen Magdalene, daß diese sich endlich ganz von ihr lossagen mußte.

Banfi war längst mißstimmt gegen Schweizer, seitbem von biesem kein Geld mehr erhältlich war. Jetzt erst fieng er an, sich über die Berwahrlosung seiner Tochter zu beklagen. Er forderte bieselbe zurück und

im Jahr 1795 selbst nach Paris, um Magbalene mit Borwürfen , Gelb von ihr zu erpressen und seine Tochter mit sich sortaber gesiel sich bamals viel zu gut in Paris, als bah sie einen solchen Ausenthalt, der ihrem Hang zur Ungebundenheit freien Spielraum gestattete, gegen benjenigen eines Dorses im Ober-Engadin hätte vertauschen mögen. Sie zeigte ihrem Bater ebenso hartnäckigen Widerstand, als sie früher Magdalenen, wie diese sie zu einer edlern Bebensweise anhalten wollte, getrott hatte. Bansi, der sich für Schweizers und seiner Gemahlin Freund auszegeben und sogar mit seinem Berhältniß zu ihnen geprahlt hatte, verläumdete nun beide mit den gistigsten Anschuldigungen, mußte aber Paris wieder verlassen, ohne irgend einen seiner Zwecke dasselbst erreicht zu haben. Wie die Franzosen Graubünden eroberten, bot er diesen seine Dienste an und sie denutten seine Berschlagenheit und Rachlust. Der ehemalige Pfarrer ward als Abjoint mit Hauptmannsrang bei einem französischen Hauptquartier angestellt und spielte nun in seinem engern Baterlande sowohl als in der ganzen überigen Schweiz die Rolle eines sogenannten Capitaine de correspondance, de consiance oder Spions.

Im Jahr 1802 begab er sich wieder nach Paris, theils um bei der damals versammelten helvetischen Consulta zu intriguiren, theils um sich nach seiner Tochter umzusehen. Er fand nun, diese habe nicht den geringsten Begriff von Religion und veranstaltete, daß sie darin bei dem schwedischen Gesandtschaftsprediger Gambs unterrichtet werden sollte. Nach Bersluß einiger Bochen erstärte aber Babette, sie verstehe durchaus nichts von allem, was Gambs ihr vorschwaße und somit unterdlieb dieser Unterricht auch wieder.

Zum Abenteurer geboren brängte sich Bansi burch bas Labyrinth ber Nevolution, später burch wechselnde Berhältnisse und lebt jetzt noch als ein alter, unruhiger, von niemand geachteter Mann aus dem Bermögen seiner Frau in Camserr (Campo di forro) bei Silvaplana 29).

Bon Babettes spätern Schickfalen sind nur flüchtige, unzusammenhängende Angaben möglich. Sie verließ Paris, wandte sich nach Itatien, trat dort zur katholischen Religion über, wußte sich als eine in den Schooß der alleinseligmachenden Kirche zurückgesehrte Gläubige bei der alten Frömmlerin Lätitia, Bonapartes Mutter, einzuschmeicheln, begleitete diese nach Rom und Neapel und scheint sich unter deren Gesolge in ben Babern von Ischia befunden zu haben, indem irgendwo im "Morgenblatt" eine empfindsame Schilderung dieser Insel und der zarten, von unverschuldeten Unglücksfällen leidenden Gesundheit der Verfasserin gebruckt in Briesen erschien, welche Barbara Bansi unterzeichnet sind.

Nachher muß sie von Lätitia weg und, in tiese Armuth gerathen, zu Florenz krank geworden sein. Hier machte sie, wahrscheinlich als eine dürstige Patientin mit dem Prosessor und Lazaretharzt Laurenz Nannoni 30) Bekanntschaft und wußte als eine vollendete Komödiantin densselben dermaßen für sich einzunehmen, daß er sie im Jahre 1809 heirathete.

Durch diese Verbindung wähnte sie ihren Ruf in der öffentlichen Meinung wieder gehoben und schrieb an Schweizer und Magdalene, um ihnen die Veränderung ihrer Lage anzuzeigen und sich wieder mit ihnen auszuschene. Da sie seine Antwort erhielt, wandte sie sich mit beweglichen Briesen nach Zürich an den redlichen Diggelmann, um diesen Chrenmann als Vermittler bei Schweizer zu gebrauchen. Sie schliberte sich als ein missleitetes versanntes Opser heimlicher Kabalen und hosste um so mehr, das früher durch ihre Schuld zerstörte Verhältniß wieder herzustellen, als auch ihr Bater um die nämliche Zeit ähnliche Schritte gethan. Wahrscheinlich hatte das Gerücht von Schweizers in Amerika erwordenen Reichthümern den Wunsch in beiden ausgeregt, an diesen wieder Theil zu nehmen. Aber Schweizer blied endlich einmal unerschütterlich. Er war zu grob hintergangen und beseidigt worden, als daß er sich neuerdings hätte beschwaken lassen.

Aus verschiebenen ihrer brieflichen Aeußerungen läßt sich schließen, baß Babette mit ihrem viel ältern Wanne nicht eben in gutem Bernehmen lebte und sich in Florenz immer noch mit ber Kunft, als einem Erwerbzweig, jedoch ohne bedeutenden Erfolg beschäftigte.

Bei veränderter politischer Lage Italiens verließ sie gegen Ende des Jahres 1814 Florenz und ihren Mann und begab sich nach Paris zurück, um daselbst ehemalige Bekanntschaften zu erneuern und wieder Beschäftigung zu finden. Inzwischen starb ihr Mann und nunmehr wußte sie sich, der himmel weiß durch wessen Empfehlung, eine Stelle

als Dame de promière classe in bem töniglichen Erziehungshause abeliger Mäbchen zu St. Denis auszumitteln (!), wo sie nach einem zehnjährigen Dienst als Lehrerin, wahrscheinlich im Zeichnen, und wenn sie sich so lange gut zu betragen weiß, einen lebenslänglichen Enadenzgehalt zu gewärtigen hat.

## 35.

Boweizers zweite Ausfahrt. Aach überftandenen Muffeligkeiten und Gefahren landet er im Mai 1795 in Boffon.

Schweizer, nachbem er sich im Dezember 1794 mit blutenbem herzen von Magbalene losgerissen, mußte über fünf Bochen in Brest auf die Ausbesserung des Schiffes warten und brachte, ohne irgend eine Bekanntschaft anzuknüpsen, diese Zeit größtentheils einsam in dem "Rattenneste" seines Sasthoszimmers zu. Er goß daselbst seine wehmuthigen Trennungsgefühle in Episteln an seine Gattin aus. Es heißt unter anderm darin:

"Das elende Kämmerchen, wo du geschlummert hattest, die noch "unentweihte Luft, worin dein reiner Athem hauchte, schien mir noch "deinen Geist zu verschließen. Ich drückte mein Angesicht in das Bette, "das dein keuscher Busen gewärmt hatte, und haschte das Bettuch weg, "in das du, sanstes Wesen, dich gehüllt. D, es soll mein Grabtuch "sein, wenn die brüllende Welle ihren kalten, weiten, schaumigten Rachen "wieder gegen mich öffnet; ich schling" es dann um mich, im Wahn, "in deinen sansten zu sterben" u. s. w.

Er brachte auch hier sein auf ber See in Jamben geführtes Tagebuch in's Reine und widmete dasselbe unter dem Titel "Magdalenes mißglüdte Seefahrt" seinen Bürcher Freunden Caspar Schinz, Caspar Schultheß und ihren Gattinnen.

Am 22. Jänner 1795, als enblich bas Schiff zum Scheine wieber hergestellt worden, begab Schweizer mit seinen Gefährten Sonthonas und Aeschmann fich an Borb und segelte bei günstigem Binde von Breft ab. Allein auf ber offenen See erhoben balb sich wieder neue Stürme, die dem morschen "Suffolt" abermals Berderben drohten. Bald zerbrach die Pumpe, bald der Bugsprietmast; bald drang die Salzsluth in die vielen schlecht verstopsten Risse des abgenutzten, müde gepeitschten Fahrzeuges. Die eilf erschöpsten Watrosen, ein liederliches, abgesoffenes, aus verschiedenen Weltgegenden zusammengerasstes Gesindel, vermochten kaum, die nöthige Arbeit zu verrichten und am 13. Februar erklärte der Spitzbude von Schisser, es sei an weitere Fortsetzung der Reise nicht zu benten; er müsse, wo es immer sei, Land zu gewinnen suchen, um nicht mit Wann und Waus unterzugehen. Nach fünf schrecklichen Tagen lieser endlich (18. Februar) in der Bucht von Terceira (eine der neun azorischen Inseln) ein, um den elenden "Sussoll" neuerdings ausstlicken zu lassen. So gut hatte bereits Swan, der Schissbesteller, für seinen Witzagenten gesorgt!

Auf der jammervollen Fahrt von Breft bis hieher und seitbem Magdalene die Gefahren der Seereise nicht mehr mit ihm theilte, war Schweizer nie um sein Leben besorgt gewesen. Er hatte sich mit stoischem Muthe gewassnet und erwartete geduldig, was über ihn verhängt sei. Wenn das Schiss bei gänzlicher Windstille nicht vorwärts kam, sprach er zu sich selbst: "lerne schweigen, Gott schweigt!" und wenn der Orsan brauste und das dunkse Wellengrab seinen gähnenden Rachen gegen ihn öffnete, schrieb er:

"Ber sich vom Schicksal nicht ermüben läßt, "Gewinnt am End' den Muth, es zu verachten, "Benn er es nicht besiegt."

Die Muse nur stand tröstend ihm zur Seite. Aeschylus hob seine Seele und sein Tagebuch führte er in Jamben sort bis nach Terceira. Bon hier aber sehlen alle weitern Daten seiner unglücklichen Reise, die noch übermäßig lang dauerte. Mit Ansang Mais erreichte er endlich das Ziel und landete mit den ihm anvertrauten und wie durch ein Bunder geretteten Schäken in Boston.

**⋖**≣≫

als Dame de première classe in bem töniglichen Erziehungshause abeliger Mädchen zu St. Denis auszumitteln (!), wo sie nach einem zehnjährigen Dienst als Lehrerin, wahrscheinlich im Zeichnen, und wenn sie sich so lange gut zu betragen weiß, einen lebenslänglichen Gnabensgehalt zu gewärtigen hat.

35.

Schweizers zweite Ausfahrt. Nach überftandenen Muffeligkeiten und Gefahren landet er im Mai 1795 in Bofton.

Schweizer, nachbem er sich im Dezember 1794 mit blutenbem Herzen von Magbalene losgerissen, mußte über fünf Bochen in Brest auf die Ausbesserung des Schiffes warten und brachte, ohne irgend eine Besanntschaft anzuknüpsen, diese Zeit größtentheils einsam in dem "Rattenneste" seines Gasthoszimmers zu. Er goß daselbst seine wehmüthigen Trennungsgefühle in Episteln an seine Gattin aus. Es heißt unter anderm darin:

"Das elende Kämmerchen, wo du geschlummert hattest, die noch "unentweihte Luft, worin bein reiner Athem hauchte, schien mir noch "deinen Geist zu verschließen. Ich drückte mein Angesicht in das Bette, "das dein keuscher Busen gewärmt hatte, und haschte das Bettuch weg, "in das du, sanstes Wesen, dich gehüllt. D, es soll mein Grabtuch "sein, wenn die brüllende Welle ihren kalten, weiten, schaumigten Rachen "wieder gegen mich öffnet; ich schling" es dann um mich, im Wahn, "in beinen sansten Armen zu sterben" u. s. w.

Er brachte auch hier sein auf ber See in Jamben geführtes Tagebuch in's Reine und widmete dasselbe unter dem Titel "Magdalenes mißglückte Seefahrt" seinen Zürcher Freunden Caspar Schinz, Caspar Schultheß und ihren Gattinnen.

Am 22. Jänner 1795, als endlich bas Schiff zum Scheine wieber hergestellt worben, begab Schweizer mit seinen Gefährten Sonthonas und Aeschmann sich an Bord und segelte bei günstigem Winde von Brest ab. Allein auf ber offenen See erhoben balb sich wieder neue Stürme, die dem morschen "Sufsolf" abermals Berderben drohten. Bald zerbrach die Pumpe, bald der Bugsprietmast; bald drang die Salzstuth in die vielen schlecht verstopsten Risse des abgenutzten, müde gepeitschten Fahrzeuges. Die eilf erschöpsten Watrosen, ein liederliches, abgesoffenes, aus verschiedenen Beltgegenden zusammengerasstes Gesindel, vermochten kaum, die nöthige Arbeit zu verrichten und am 13. Februar erklärte der Spitzbube von Schisser, es sei an weitere Fortsetzung der Reise nicht zu benken; er müsse, wo es immer sei, Land zu gewinnen suchen, um nicht mit Wann und Waus unterzugehen. Nach fünf schrecklichen Tagen lief er endlich (18. Februar) in der Bucht von Terceira (eine der neun azozischen Inseln) ein, um den elenden "Sussols" neuerdings ausstlicken zu lassen. So gut hatte bereits Swan, der Schissbesseler, für seinen Witzagenten gesorgt!

Auf der jammervollen Fahrt von Breft bis hieher und seitbem Magdalene die Gefahren der Seereise nicht mehr mit ihm theilte, war Schweizer nie um sein Leben besorgt gewesen. Er hatte sich mit stoischem Muthe gewaffnet und erwartete geduldig, was über ihn verhängt sei. Wenn das Schiff bei gänzlicher Windstille nicht vorwärts kann, sprach er zu sich selbst: "lerne schweigen, Gott schweigt!" und wenn der Orkan brauste und das dunkle Wellengrab seinen gähnenden Rachen gegen ihn öffnete. schrieb er:

"Ber sich vom Schicksal nicht ermüben läßt, "Gewinnt am End' den Muth, es zu verachten, "Benn er es nicht besiegt."

Die Muse nur stand tröstend ihm zur Seite. Aeschylus hob seine Seele und sein Tagebuch führte er in Jamben sort bis nach Terceira. Bon hier aber sehlen alle weitern Daten seiner unglücklichen Reise, die noch übermäßig lang dauerte. Mit Anfang Mais erreichte er endlich das Ziel und landete mit den ihm anvertrauten und wie durch ein Bunder geretteten Schätzen in Boston.

-041=1bo-

36.

Rähere Auskunft über die Aufträge der Agentschaft und über den Gewinn, welcher derfelben von der französischen Regierung zugeschwert war. Swan hat fich bereits der Teitung aller Geschäfte ganz bemächtigt. Schweizer verläht fich auf ihn und nimmt selbst keinen Theil daran. Schilderung Swans und seiner Familie.

Nach überstandenen Mühseligkeiten und Gesahren war Schweizer nun auf den Punkt gelangt, wo ihm voller Ersatz für alle frühere Einbuße verheißen war und wo er sich ein neues und größeres Bermögen, als dasjenige, welches er in Paris verscherzt, mit rechten Zügen hätte sammeln können.

Die Agentschaft war durch den Beschluß vom 18. Juli 1794 von dem Bohlsahrtsausschuß beauftragt, Lebensmittel, Flottenbedürsnisse, Materialien und Waaren von der verschiedensten Art in Amerika aufzukausen, selbige auf dänischen Schiffen und, gegen jeden Angriff gesichert, unter ihrem Privatnamen nach Frankreich abzusertigen, alle in den Seehäsen der Vereinigten Staaten landenden französischen Schiffe zu verproviantiren und die dem Feind abgenommenen nebst ihren Ladungen zu verkausen. Auf allen diesen großen und vielseitigen Operationen waren der Agentschaft verschiedene Prozente, die sich im Durchschnitt auf fünf vom hundert beliesen, zum voraus zugesichert.

Die Schulb ber Bereinigten Staaten gegen bie französische Regierung betrug ungefähr breißig Millionen Franken und die Agentschaft, burch beren Hände die Rückzahlung berselben stattsand, war ebenfalls besugt, ihre Prozente für eigne Rechnung vorweg bavon zu entheben. Die bamals noch gelbarmen Staaten hatten früher für Entrichtung dieser Schuld keine Fonds ausgemittelt und erst jest bergleichen in Staatspapieren unter dem Namen der "quatro et demi pour cent" und "cinq pour cent" gestisstet. Da diese Aktien aber in Amerika selbst noch wenig Abnehmer fanden, so wurden sie nach London geschickt und baselbst durch das Haus Casanove allmählig auf der Börse gegen Wechsel

umgesett. Auf biesen Bechseln, sowie auf bem Berkauf ber mitgebrachten Kostbarkeiten, war wieder neuer, rechtmäßiger und großer Gewinn für die Agentschaft zu gewärtigen.

So sichere Aussichten auf glänzendes Glück hatte Schweizer in seinem ganzen Leben noch nie vor sich gesehen. Es brauchte nur Sachstenntniß, Fleiß und Beharrlichkeit, um basselbe zu erreichen und sests zuhalten.

Inzwischen war Swan auf seinem beffern Schiffe ichon 6 Monate früher als Schweizer in Amerika angelangt und hatte bie Beschäfte bereits in vollen Gang gebracht, einige berfelben fogar ichon gang beseitigt. Er reiste bin und ber, nahm Gelber und Wechsel in Empfang, taufte und verlaufte, fanbte Betreibelabungen und Schiffsbaumaterialien nach Franfreich hinüber und handelte bermagen unumichränft und eigen= mächtig, daß er Schweizer, wie biefer fich endlich bei ihm einfand, nicht einmal mit ber wesentlichen Beschaffenheit und bem eigentlichen Bortheil biefer vielfeitigen Angelegenheiten befannt machte. In Ermangelung bes Buchhalters Sonthonas, ber mit Schweizer burch die Stürme auf ber See gurudgehalten worben, ließ er ben Briefwechsel, bie Bucher und Rechnungen unter feiner unmittelbaren Leitung in Philabelphia, bem bamaligen Sitz bes Rongreffes, burch zwei ameritanische Sefretärs, Bacon und Broadfurd, bie ihm gang nach Willen lebten, führen und zwar fo, daß die Geschäfte ber Agentschaft, seine eigenen mit Dallarbe und andern, die unter bem Namen James Swan & Compagnie vorfamen, alle vorfäglich burcheinander gemischt wurden. Wie Sonthonas bie ihm übertragene Stelle nun wirklich antreten und verwalten wollte, warb er unter mancherlei Borwand baran verhindert, niemals förmlich jugelaffen und fonnte bloß zur Geltenheit und hochftens auszugeweise und ohne Ordnung flüchtige Noten erhaschen, womit er sich auch bald begnügte.

Schweizer hatte fich allerbings vorgenommen, für die herstellung seines Wohlstandes besorgt zu sein. Nachdem er beinahe alles verloren und nun manches entbehren mußte, was ihm früher zum Bedürfniß geworben, und seitbem er seinen unbegrenzten Trieb zur Wohlthätigkeit nicht mehr befriedigen tonnte, fand er boch, ber Reichthum fei nicht zu verachten. Er schrieb auch folgende Zeilen unter seine Lebensregeln ein:

"Sei nicht träge, dir Gold mit redlichem Fleiße zu fammeln, "Selbst die Beisheit, sie ruft: Gute, besitzet es ihr! "Schulblose Freuden sind viel, die sein Besitz nur erlauset, "Und ihr Mangel war' dir Schmach nur der Lässigteit einst."

Allein sein Wille war nicht mit Gelbstüberwindung, Rraft und wahrer Einficht gepaart; er tam nie jum Eingreifen. Swan hingegen lebte gang ben Geschäften und hielt fich ohne Zweifel abfichtlich größten= theils an andern Orten, als Schweizer, auf, sowie er auch aus Arglift für biefen ein ichlechtes Schiff gemiethet hatte, um felbft fruber in Amerita anzulangen und fich ber gangen Operation allein zu bemach= tigen. Er wußte fich ben Unichein zu geben, als wolle er aus freundschaftlicher Großmuth alle Bemühungen, sowie alle Berantwortlichteit nur auf feine eignen Schultern laben. Picquet hatte Schweizer gefagt, er burfe fich um nichts befummern; wenn er nur mit feinem Ramen zu ber Unternehmung ftehe, fo fei bas genug, und Picquet mußte boch feiner Sache ficher fein und fich auf Swan verlaffen tonnen, ba er auf geheimen großen Mitgewinn gablte, fonft hatte er wohl andere Ginleitungen getroffen und feinem Rommanbit = Intereffenten umftanblichere und bringenbere Berhaltungsregeln eingeschärft. Mit folden Trugichluffen, bie ihm fein unftater Ginn eingab, wiegte Schweizer fich felbft über diesen wichtigen Punkt in behagliche Zuversicht ein und ließ sich immer, fowohl burch Swans Beranstaltung, als burch ben Andrang äußerlicher neuer Erscheinungen von bem eigentlichen Zwed seiner Un= wesenheit auf tausend andere und frembartige Gegenstände ableiten.

Wenn er Swan in Paris nur flüchtig beobachtet und nicht näher kennen gelernt hatte, so ließ er sich nunmehr auch an der Freundschaft genügen, die dieser in Worten gegen ihn äußerte, ohne bessen frühern Berhältnissen in Amerika genauer nachzusorschen und den Grad des Bertrauens auszumitteln, das jener als moralischer Mensch und als Geschäftsmann verdienen mochte. Aber nicht bloß Swan allein, auch bessen ganze Familie hatte Schweizern mit offenen Armen empfangen;

er wohnte öfters im Schoofe bieser Familie. Wie hatte ber guts muthige Schwarmer, ber andere immer nach sich selbst zu beurtheilen pflegte, die Gastsreundschaft verhöhnen und an der Redlickeit seiner neuen Freunde zweiseln durfen!

Ich habe getrachtet, sowohl bei Amerikanern, als andern welterfahrnen Leuten, mir einige Auskunft über Swan und bessen zu verschaffen, und im ganzen lauteten die Berichte immer gleich; nur die Umrisse ihrer frühern zweibeutigen Schickale waren etwas unbestimmt, wie ich dieselben in flüchtigen Zügen summarisch hier wiedergebe.

Swan icheint fich jung aus Schottland nach Amerika gewendet, bort sein Blud versucht und bas Burgerrecht zu Boston erworben zu haben. Er war Oberft bei ber Miliz und wurde fogar Mitglieb bes gesetigebenben Rathes. Bon hoher, ichlanker Geftalt, mit angenehmen Wefichtszügen, feinen Manieren und einem außerlich nie zu erschütternben Bleichmuth, gefiel er ben Beibern und heirathete 1776 eine Baife und reiche Erbin, Sepin Clarfe, die unter ber Bormunbichaft eines, Denis genannten Bormundes ftand. Das beträchtliche, über eine Million Franken betragenbe Bermogen, welches biefe Sepfy Clarke von ihrem Bater erbte, foll berfelbe auf unrechtmäßige Beife erworben haben: es wird fogar behauptet, er habe, von Gewiffensbiffen gefoltert, feinem Leben burch einen Biftolenichuf ein Enbe gemacht. Die großen Befikungen, welche er feiner Tochter in Bofton hinterließ, ruhrten eigent= lich, wie verfichert wird, von einer englischen Familie ber, welche biefelben bem amerifanischen Maler Coplen anvertraut hatte. Die Dofumente ihres Eigenthums giengen in einer Feuersbrunft verloren, und Coplen foll biefe anvertrauten Guter, bie in Ermangelung ber Dotumente nicht mehr por ben Gerichten gurudgeforbert werben fonnten, bem alten Clarfe um geringen Preis fauflich überlaffen haben. Bie bebeutend biefe unterschlagenen Guter sein mußten, beweist ber Umstand, daß noch vor etwa zwölf Jahren die Nachtommlinge jener englischen Familie 10,000 Pfund Sterling hinterlegten, womit bie Roften eines Brozeffes beftritten werben follten, ber aber, gleich allen früher gegen biefes perjährte Bert ber Finfterniß geführten, wieber liegen blieb.

Bei Swans Berbinbung mit seiner Frau sollte bas Bermögen bieser letztern außer bem Bereich ihres Mannes bleiben; er wußte sich aber besselben zu bemächtigen und begann bamit so ungeheure, aber auch zugleich so unsinnige Geschäfte, baß endlich alles in Rauch aufgieng, Swan vier Jahre nach seiner Berheirathung einen schändlichen Bankerott machte, überall unbefriedigte Gläubiger und einen mehr als zweibeutigen Ruf hinterließ und immer in Prozesse verwickelt blieb, worin er gleichsam eine erwünschte Nahrung für seinen verschrobenen Geift sand.

Um bas Jahr 1790 errichtete er eine Handlungsverbindung mit Dallarde in Paris und machte 1793, theils unter der Firma Dallarde Swan & Co., theils unter derjenigen von James Swan & Co. große Geschäfte mit der Handlungs-Kommission und andern öffentlichen Behörden als Unterhändler zwischen der Regierung und dem Hause Lübbert & Dumas in Hamburg, das mit gewaltigen Anschaffungen beauftragt war, bis er sich endlich durch Picquets Borschub zum eigentlichen Agenten der französischen Regierung in Amerika emporzuschwingen wußte.

Bon seinen eigenen Landsleuten wird Swan als ein Mann von unmäßiger Habsucht, Eigenliebe und einem Starrsinn geschildert, den niemand, der das Unglück hatte, mit ihm in Berbindung zu gerathen, jemals zu beugen vermochte. Er soll von jeher das unselige Talent geübt haben, jede, wenn auch noch so einsache Angelegenheit, dergestalt zu verwirren, daß er selbst den Faden nicht mehr sinden und niemals den eigentlichen Stand seines Bermögens ausmitteln konnte.

Dieses war ber Mann, welchem die französische Regierung die Leitung eines Finanzgeschäftes übergeben, von dessen Erfolg die Bersproviantirung von Paris in einem Zeitpunkt abhieng, wo das aufgewiegelte Bolk nach Brot schrie; in Berbindung mit einem solchen Mensschen, der keine Mittel verschmähte, sich Geld zu neuen abenteuerlichen Unternehmungen zu verschaffen, sollte der uneigennützige, leichtgläubige und immer zerstreute Schweizer einen unsehlbaren und rechtmäßigen Gewinn theilen, der aber nur demjenigen zusallen konnte, welcher denselben behend in Empfang zu nehmen und in Sicherheit zu bringen v

Swans Gemahlin war ein wurdiges Seitenftud zu ihrem Gatten. Schweizer schilderte sie als eine "femme superbe et tellement la "ressemblance de la feue reine de Versailles, de Trianon et "du Pavillon de Flore, qu'en Europe elle seroit assommée d'in-"sultes et d'admirations, de cailloux et de vers." Gie foll wirflich eine fehr schöne Frau gewesen, so habsuchtig wie ihr Mann, bagegen in eben fo hohem Grabe heftig uud jähjornig fein, als biefer taltblütig und anscheinend ruhig ift. Beibe trachteten ftets, einander wechselweise ju überliften. Beibe lebten in beständiger Zwietracht, wozu Swans manigfaltige Ausschweifungen in verliebten Abenteuern, feine Betrugereien, zumal feitbem er bas Bermogen feiner Frau burchgebracht hatte, häufigen Stoff lieferten, und welche nicht felten in Thatlichkeiten ausbrach. Ein einziger Bug wird hinreichen, bas gegenseitige Berhaltnift und die Gemuthsart biefes faubern Chepaars in gehöriges Licht zu ftellen. Rach einem heftigen Wortwechsel schleuberte die Frau bem Manne ein Deffer gegen bas Geficht. Diefer budte fich, bem Streich auszuweichen, hob bas Meffer bei ber Klinge auf, überreichte es ber ichäumenben Megare mit einer höflichen Berbeugung und verließ ruhig ben Schauplatz.

Swans einziger Sohn, bem Bater in jeder Beziehung ähnlich, war ein Taugenichts, Berschwender und ein Bankerottirer im kleinen, wie jener im großen. Drei Töchter scheinen dagegen eben so liedenswürdig, als ihre Eltern verächtlich, gewesen zu sein. Schweizer schilderte sie nach dem ersten Eindruck mit solgenden Worten: "l'ainée (Hepsyl) "une touchante blonde, l'amitié dans les yeux et la bonté sur "la bouche." Sie heirathete in der Folge einen Arzt, Namens Howard. "La seconde (Kitty), une tête italienne, ayant l'air de son front "d'ivoire de méditer sérieusement son rôle." Diese verehelichte sich mit dem Kausmann Sergeant. "La cadette (Sally), est l'éspiègnlerie personnissée, le nez à la roxelane et l'oeuil étincellant "d'esprit." Sie wurde dem Advolaten William Sulliwan zu Theil.

In ber Folge hat Schweizer in einer poetischen Epistel an Mag= Mäbchen unter ber Aufschrift: "Die Columbischen Schwestern", besungen. Er beschäftigte sich viel mit benselben, versorgte sie mit Büchern und gab ihnen Anleitung im Zeichnen. Die zärtliche Sepsy zog ihn am meisten an; er war gewissermaßen in sie verliebt, lebte mit ihr auf bem vertraulichen Juß eines Brubers und ritt auch oft mit ihr spaziren, ba er sich gern zu Pserd im Freien herumtrieb. Diese Liebhaberei hätte ihm aber mehr als einmal sehr übel bekommen können, benn er bestieg von jeher, ohne die Reitlunst gehörig eingeübt zu haben, so wie den Pegasus und das Glückspserd, vorzüglich gerne je den wildesten Gaul, den er nie zu bändigen vermochte und doch beständig spornte, so daß er östers stürzte, abgeworsen ward und immer Gesahr lies, den Hals zu brechen.

### 37.

<del>~~</del>

Auch Sonthonas, der Buchhalter, ift unthätig, wird aber bei feiner Rückkehr nach Europa von Schweizer fürstlich belohnt. Schweizers Bekanntschaften in den Bereinigten Staaten.

Da Schweizer einmal versäumt hatte, sich gleich von Anbeginn ben ganzen Umfang der Geschäfte, wozu er berechtigt war, genau auseinanderseigen zu lassen, einen richtigen Ueberblick davon zu gewinnen und auch beharrlich hand an dieselben zu legen, so vermogte er in der Folge nie mehr, sich in diese vielseitigen Angelegenheiten hinein zu arbeiten und überließ ihre Leitung um so ruhiger dem thätigen Swan, als er inzwischen aus der Gesellschaftstasse und auf Abrechnung das nöthige Geld für seine Privatbedürfnisse beziehen konnte.

Auch Sonthonas, ber versprochen hatte, statt seiner die Comptabilität zu beaussichtigen, blieb müssig. Bei jedem neuen Bersuche, seine Austräge zu erfüllen, wurden ihm von Swan und bessen helsershelsern neue Schwierigkeiten entgegengestellt. Darüber wußte er sich aber leicht zu trösten. Es war ihm weniger an Schweizers und Picquets Sicherbeit, als an seinem eignen Bortheil gelegen, und dieses letztern war er

gewiß; benn Schweizer hatte ihm eine große Belohnung verheißen, und Schweiger hielt immer Wort, fo lang er fonnte, wenn auch biejenigen, mit welchen er eine Berabrebung getroffen, berfelben fein Benüge leifteten. Das wußte Sonthonas fo gut, bag er ruhig auf Schweizers Roften lebte, feiner ichmächlichen Gefundheit pflegte, ben Erfolg ber gu fich genommenen Arzneien und Kliftiere gemächlich abwartete, fich mit Biolinfpielen bie Beit fürzte und nur gur Geltenheit fich anftellte, als liege er ben anvertrauten Geichaften ob; bis feine Gattin aus Europa ju ihm heruber tam. Dun aber gefielen beibe fich gar nicht in Amerika und beschloffen, nach Franfreich, wo fie nichts mehr zu befürchten hatten, gurudgutehren. Beim Abichied überreichte Schweizer, ber mit fürftlicher Freigebigfeit abzufertigen pflegte, bem Sonthonas fur gehabte Dufe eine Brieftasche, in welcher an guten Bechseln eine Summe von mehr als 80,000 Franken enthalten war und wovon Schweizer bie grofere Salfte aus feinen eignen Mitteln, bie fleinere aber nach Uebereinfunft auf Swans Rechnung aus ber Befellichaftstaffe zusammengebracht hatte.

Schweizer wohnte abwechselnd balb in Bofton, balb in Philabelphia und im Sommer meiftens irgendwo auf bem Lande. Anfangs hatte er fich bei einem frangofischen Traiteur Brunot, eine Biertelftunde von Bofton, einquartirt, wofelbit er bie Befanntichaft zweier anderen Frangofen, eines verunglückten Raufmanns, Namens Flamand, ben bie Regerempörung von St. Domingue vertrieben, und eines Ergenerals Collot gemacht. Der erfte icheint ein gutmuthiger, leichtfinniger Menich gemefen gu fein, ben Schweiger wegen beffen frohlicher Natur lieb gewann und von bem er ruhmte, "qu'il escaladeroit des murs plus "encore pour ses amis que pour ses maîtresses, et qui ne com-"prend pas, comment il se fait, que tout le monde n'est pas "genereux et bon." Der lettere war ein rober Bögling ber Revolution und hatte fich burch bloge Tapferfeit im Rrieg emporge= ichwungen. Er heuchelte, von Schweizers Umgang wie bezaubert gu scin und sagte oft zu ihm: "je vous respecte comme le plus "vertueux des hommes. Avant de vous connoître je fus un "diable; mais vous m'avez changé et je suis dévenu meilleur "par vous." So schweichelte ihm ber General, aber bloß um seine Gutmüthigkeit in ber Folge für eigensüchtige Zwecke zu benutzen <sup>3</sup> 1), und solchen süßen Worten, die aus dem Herzen zu kommen schienen, vermochte Schweizer nie zu widerstehen.

Da er mit guten Empfehlungen verseben war, so fonnten ihm auch beffere Befanntichaften nicht fehlen und bie Stelle, welche er befleibete, verschaffte ihm Eingang bei ben bebeutenbften Mannern in ben Bereinigten Staaten. Unter biefen befanden fich ber alte Prafibent Samuel Abams, von welchem Schweizer in fein Tagebuch fchrieb: "c'est "un de ces vieillards, les têtes desquels paroissent avoir une "dignité presque surnaturelle. Sa mourante prunelle bleue est "encore radieuse et son front imposant. L'histoire peut com-"mencer à écrire sa vie et dire: son patriotisme étoit sa "vertu." Ferner ber Bicepräfibent Aaron Burr. Unter ben erften Ber= theibigern ber amerikanischen Freiheit bie alten Generale Lincoln und Morgan. Joel Barlow, ber berühmte Dichter ber "Columbiabe" und Diplomatifer, ber als amerifanischer Botschafter bem Raiser Napoleon nach Rugland folgen mußte und in Lithauen ftarb. Robert Ful= ton, ber rühmlich befannte Naturforscher und Mechanifer, Erfinder ber Dampfichiffe und bes Nautilus, bem Barlow fein Epos zugeeignet hatte. Der Juvenal Ameritas Dr. Garbener. Der fpanifche Gefanbte Marquis be Cafa Prujo. Ein beutscher General von Sompesch und viele Engländer. Unter ben anwesenben Frangosen fand er auch ben Bergog von Liancourt wieber, sowie ben ehemaligen Bischof von Autun und nachherigen Kürft von Tallegrand-Perigord, ben er fich aber burch ein Epigramm abholb machte; bie berühmte Madame Lubor 32) und viele andere Menichen, welche in ber alten und neuen Belt bebeutenbe Rollen gefpielt haben.

Schweizer machte auch mit bem französischen Botschafter Abet eine Reise durch einen großen Theil der Bereinigten Staaten, wovon eine Beschreibung voll Bemerkungen über Landesgebräuche und Sitten übrig geblieben ist, die zu dem Besten gehört, was er je versertigt. Ueberall ward er als ein unterhaltender Gesellschafter gut ausgenommen, wohnte

republikanischen Saftmählern bei, wo er bie Hauptführer bes neuen Staates versammelt fand, bieselben über ihre politischen Berhältnisse und Ansichten biskutiren hörte und über ben in diesem Lande herrschenden Geist manigfaltige Betrachtungen anstellen konnte.

Zu seinen angenehmsten Bekanntschaften gehörte auch biejenige mit einer columbischen Dichterin, Madame Morton, die durch lyrische Gesänge und das Epos "Beaconhill" sich großen Beisall erward. Er speiste oft in ihrem Hause, brachte viele Abende bei ihr zu, unterhielt sich mit ihr über literarische Gegenstände und machte sie mit den großen Geistern des Alterthums vertraut, die sie bis jeht nur dem Ramen nach gekannt hatte.

### 38.

Swan muß seiner Frau den größten Theil seines Gewinns abtreten und spekulirt mit dem übrigen. Schweizer will auch spekuliren und Kändertitel kausen. Ursprung und Beschaffenheit des Handels mit solchen Titeln. Schweizer schafft fich dergleichen für große Summen an, versäumt aber, die nötsigen Formalitäten dabei zu beobachten und schreibt lieber Abhandlungen darüber. Er macht auch andere Spekulationen. Wie er seine Geschäfte führt.

Während Schweizer sich in geselligen Berhältnissen herumtrieb und zerstreute, war Swan nur besto emsiger barauf bebacht, die Geschäfte ber Agentschaft zu befördern und Geld auf die Seite zu schaffen, wovon aber seine Frau, die ihm hartnäckig zusetzte, den größten Theil erkämpste, um sich wieder für ihr eigenthümliches Bermögen bezahlt zu machen. Was Swan für eigene Rechnung behauptete, ward auch sogleich wieder auf Spekulationen verwendet.

Wie Schweizer, in einem Lanbe, wo der Mensch nur nach Maßgabe seines Reichthums etwas gilt, das allgemeine Jagen nach Bermehrung der Glücksgüter täglich vor Augen und überall große Geschäfte machen sah, wandelte ihn nun auch wieder die Lust an, sich mit solchen Angelegenheiten zu befassen, und da er sich des Rechtes begeben, diejenigen zu behandeln, für welche er hier eigentlich berusen war, so wollte er, gleich wie das Swan auch that, nedendei auf seine freie Faust eben so gut das Geld, das er aus der Gesellschaftstasse bezog und ohne zu bedenken, daß er über die Hälfte desselben mit Picquet abzurechnen habe, mit Ruzen umzusezen. Die beste Gelegenheit dazu glaubte er in dem Ankauf unangebauter Ländereien zu sinden, womit damals ein allgemeiner Handel getrieben wurde.

Die nordamerikanischen Staaten hatten nämlich, um sich neue Hülfsquellen zu verschaffen und den Andau und die Bevölkerung des Landes zu befördern, ein Gesetz ausgestellt, das jedem, welcher im Innern der Provinzen, wo ungeheure Strecken unbenutzten öden Bodens lagen, solche entdecken würde, die noch keinem Privateigenthümer gehörten und mit Vortheil urdar gemacht werden konnten, die Besugniß ertheilte, diese Ländereien durch Feldmesser ausstecken, ausnehmen und besichreiben zu lassen. Alsdann wurden dieselben auf die bloße Beschreibung hin dem Unternehmer gegen eine undebeutende Kaussumme als Eigenthum zugesichert, mit dem Recht, sie zu vertheilen, zu verlausen und selbst oder durch andere andauen zu lassen. Sobald der Titel über solche Ländereien ausgesertigt war, wurden sie nach Maßgabe ihrer Lage und Beschaffenheit mit einer Tare belegt, welche der Eigenthümer jährlich entrichten sollte.

Früher, und schon unter ber englischen Regierung, waren alle jett bestehenden Kolonien auf die nämliche Weise gestistet worden und die ersten Käuser hatten, bei zunehmender Bevölkerung, auf solchen Spekulationen ungeheure Summen gewonnen. Die Aussicht auf ähnlichen Gewinn locke nunmehr wieder eine Wenge Spekulanten herbei und solche, die in der Nähe schon angebauter und bevölkerter Orte sich derzeleichen Ländertitel zu verschaffen wußten, machten allerdings sehr vorstheilhafte Geschäfte. Da aber die Habjucht den Zudrang vermehrte und die zahllosen Feldmesser immer bereit waren, auf Entbedung auszugehen, so dehnten diese Unternehmungen sich bald dis in Wildnisse aus, die

mehrere hundert Meilen von allen bewohnten Ortschaften entfernt lagen. hier hatten bie Felbmeffer freies Spiel. Sie entwarfen prächtige Blane auf bem Papier und murben von benjenigen, bie fie aussandten und welche fich felten bie Dube gaben, an Drt und Stelle mitzureifen, gut bezahlt. Je weiter bas ausgemeffene Land von angebauten Gegenben entfernt lag, befto geringer war bie Antauffumme. Der Titel barüber wurde fogleich zu einer Baare und auf ber Borfe feilgeboten. folde Befitzung, die gewöhnlich niemand als ber Felbmeffer und auch biefer zuweilen felbst nie gesehen hatte, gieng innerhalb weniger Monate in die vierte, fünfte und fechste hand über. Da, wo auch bie Ausmeffungen gehörig stattgefunden, wurden bie Grenzpuntte nur schwantend beftimmt, und bestanden öfters in einem Rugbaum, einer Eiche ober in einem Platanus, bie ber Blig zerftoren, ober in einem Bachlein, beffen Lauf ber nächste Gewitterregen veranbern tonnte. Da bie Felbmeffer auf Gerathewohl und ohne fich untereinander verftandigt zu haben, ausgiengen, fo geschah es häufig, bag einer feine Meffungen in verschiebenen Richtungen über Flächen ausbehnte, bie ein anderer ichon früher theil= weise ober gang in feine Plane aufgenommen und worüber ichon ein Eigenthumstitel ausgefertigt worden; und weil die allgemeinen Landestarten noch höchst unvollständig waren und im Innern ber unbevölferten Provinzen teine bestimmten Gebirgstetten, feine richtigen Langen und Breiten zeigten, auf welche bie Plane ber Felbmeffer hatten eingetragen werben tonnen, fo war es auch nicht möglich, die einzelnen Stellen zu bezeichnen, welche bereits ben vielen Unternehmern abgetreten worben. Wenn die Regierung nur Kauffummen und Taxen beziehen konnte, fo ließ fie unbefummert gewähren und baute auf die Berantwortlichfeit ber Welbmeffer, die allerdings beeidigt waren, aber unmöglich genau ton= trollirt werben fonnten. Mus folden Berflechtungen entftanden bann immer Prozeffe, bie Sporteln abwarfen, ben Abvotaten reichlichen Ge= winn verschafften und wobei in ber Regel am Ende bie ftreitenben Bar= teien feer ausgiengen.

Aller biefer Gefahren ungeachtet wurde bennoch eifrig fortgemeisen und mit Titeln spetulirt. Allgemeiner Schwindel hatte die Köpfe ex

griffen und bei biefem leichtfinnigen Spiel wurden ebenfo viele Millionen verloren als gewonnen. Borfichtige Leute, die den Zeitpunkt wahrnahmen und folde Titel zu faufen wagten, waren immer bebacht, biefelben ohne Bergug mit bescheibenem Gewinn ichnell wieber abzusetzen. Unbere behielten fie, in ber Soffnung, ben Werth ber Länder von einem Sahr jum andern in's Unermefliche fteigen zu feben. Diefe lettern wurben gewöhnlich in allen ihren luftigen Erwartungen getäuscht. Europäer, felbst Amerikaner haben burch folde Unternehmungen ihr ganges Bermogen unwiederbringlich eingebuft. Swan, der auf allem, was vorfam, und vorzüglich gern' mit zweibeutigen Gegenständen spefulirte, verfäumte nicht, sich ohne ftrenge Auswahl und genaue Unterfuchung eine Menge folder Ländertitel für jo viel Beld anzuschaffen, als er feiner Frau und feinem Mitagenten aus bem Ertrag ber Geschäfte unterschlagen tonnte. So hatte er auch von bem burch afinliche Spetulationen zuerst übermäßig reich geworbenen, bann aber wieber sehr ber= untergekommenen Senator Robert Morice einen Titel über 500,000 Acres (Rucharten) Land in Birginien gefauft, welche in ben Grafichaften Bhyte und Ruffel liegen follten und beren Grenzen auf bem Titel buch= jtäblid lauten: "beginning at two poplars and two chesnuttrees "on a branch of Guiandottriver and about six miles from the "mouth of little Warcreek, a branch of Sandyriver" (beginnend bei zwei Pappeln und zwei Kaftanienbaumen, an einem Arme bes Buianbottfluffes und ungefähr fechs Meilen von ber Mündung ber fleinen Barfreet (Rriegsbucht), eines Urmes bes Sandyfluffes). Da aber bie meisten virginischen ganbertitel bamals icon für miglich galten, so eilte er, biefe verbachtige Baare wieder abzuseten und bot fie, aus besonderer Gefälligfeit, seinem Freunde Schweizer fäuflich an, indem er ihm alle Bortheile, welche baraus erwachsen fonnten, gehörig herauszustreichen mußte.

Schweizer, der bereits nach solchen Erwerbungen lüstern war, obgleich ihn Picquet davor gewarnt hatte, gieng den Handel ein und kaufte die Hälfte dieser Ländereien, nämlich 250,000 Acres, oder vielmehr bloß einen Ausscheidungstitel darüber, für die Summe von 25,000 Dollars (Piafter) ober 135,000 Franken, ben Dollar nach bamaligen Werth zu fünf Franken 40 Centimes, welche ihm auf ber Gesellschaftserechnung abgeschrieben wurden. Die andere Hälfte schwatzte Swan in der Folge seinem frühern Handelsgenoffen Dallarde auf.

Die Schweizer sich einmal als Eigenthümer von 250,000 Acres Land betrachtete, begann er sich auszumalen, wie dasselbe urbar gemacht werden und von einem Jahr zum andern an innerm Werth gewinnen könnte. Je mehr er sich in solche Träumereien vertieste und seine Phantasie damit exhiste, besto sester überzeugte er sich, es gäbe keine bessere Art, sein neuerwordenes Bermögen, das er schon zu besüsen glaubte, anzulegen und zu vermehren, als wenn er dasselbe in solche Ländereien stecke, wovon die rohe Juchart mitunter kaum ein Paar Psennige kostete und so kauste er beren, theils von Swans Ausschuß, theils durch Mässer nach und nach in verschiedenen Provinzen und, sene ersten 250,000 Acres mitgerechnet, sür die Summe von 43,388 Dollars (234,295 Franken 20 Centimes, oder Bürcherwährung 98,843 Gulden 14 Kreuzer 1½ heller). Der Flächeninhalt aller dieser Ländereien übertraf auf dem Papier beinahe den Umsang des ganzen Kantons Zürich.

Bei der Uebernahme solcher Ländertitel waren viele Formalitäten zu beobachten, um sich eines ruhigen Besitzes zu versichern. Kauste man nur einen Theil eines größern Ganzen, so mußte dieser Theil mit Bestimmung seiner Grenzen wieder ausgemessen und darüber eine neue Berschreibung ausgesertigt werden, die sich auf den ersten Originaltitel bezog, von welchem eine gerichtlich bestätigte Abschrift beigesügt wurde. Bar der Bertäuser verheirathet, so mußte dessen Jud die Abtretungsatte des Mannes mit diesem zugleich unterschreiben. Diese Alte mußte in die Register der Ortstanzlei (landossice of the county) eingetragen und für jährliche Bezahlung der Taren gesorgt werden; denn sobald diese nicht entrichtet wurden, so ließ die Regierung von dem unversteuerten Lande, wenn dieses ausstündig gemacht werden sonnte, so viele Jucharten abreißen und versteigern, dis die Summe der Tare heraussam. War der Käuser ein Ausländer, so durste derselbe seine Ländereien unter seinem eignen Ramen, sondern bloß unter demsenigen

amerifanischer trustoos (vertrauter Auratoren) bestigen, welche in bem Kaufbrief als Käuser ausgestellt wurden und von diesen mußte der wirfliche Eigenthümer sich eine amtliche Gegenverschreibung geben lassen, welche bezeugte, daß die Kaussumme nicht mit ihrem eignen Gelde, sondern aus dem seinigen bezahlt worden sei und dergleichen mehr.

Bon biesen verschiedenen und lästigen Formalitäten beobachtete Schweizer die wenigsten, wenn schon ihm alle bekannt waren. Er verschod es von einem Monat zum andern, dieselben in Ausführung zu bringen; er verließ sich auf die Redlichseit der Leute, mit welchen er auf der Stelle hätte abschließen sollen und meinte, das alles lasse lasse staffe sich bereinst zu gleicher Zeit nachholen. Swans Frau hatte nicht einmal die Abtretungsalte für die 250,000 Acres unterschrieben, er selbst hingegen versprochen, für die Bezahlung der Taxe auf Abrechnung sorgen zu lassen.

Schweizers Sauptaugenmert war vielmehr bie Benutzung feines weitläufigen Reiches. Er fammelte und ftubirte alle Reife= und Lotal= beschreibungen und Karten, die er über die Gegenden habhaft werben fonnte, wo feine Ländereien liegen follten und entwarf in feinem Zimmer Plane zu Kolonien, worin auf erhaltene flüchtige Angaben bin bas Rlima, die Beschaffenheit bes Bobens, seine Empfänglichkeit für perichiebenartigen Anbau, feine Mineralien, feine Bache, Fluffe und Geen und ber ungeheure Gewinn, welcher unfehlbar aus ber Urbarmachung erfolgen muffe, umftanblich beschrieben, berechnet und mit Unetboten, Bitaten und gelehrten Unmerfungen begleitet waren, als hatte Schweizer biefe Bufteneien felbst nach aller Richtungen burchwandert und mit all= seitiger prattischer Sachkenntnig untersucht. Es find noch gange Stofe folder Schriften vorhanden. Darunter befindet fich 3. B. ber Plan (Projet d'une grande bergerie), wie auf jenem großen virginischen Bute von 500,000 Acres bie Biehjucht begründet werden tonnte. Die Initialfosten werben bloß auf 350,000 Franten, ber Ertrag ba= gegen ichon im zweiten Jahre auf 151,987 Franten geschätzt. Daneben ift bas arfabifche Schaferleben, bas bafelbft geführt werben tonnte, poetifch geschilbert und es wird beiläufig gemelbet, wie ein einziges trächtiges

Schwein, das der General Scott im Jahr 1783 in den Wäldern des Ohio ausgeseicht, vier Jahre später schon eine Nachkommenschaft von 3000 Köpsen hinterlassen habe u. s. w. Man kann sich dabei nicht enthalten, an den Traum des Eiermädchens zu denken und zu bedauern, daß so viel theoretische Gelehrsamkeit, Anstrengung, Zeit und Mühe auf Arbeiten verwendet wurde, deren Grundlage bloß in der Einbildung bestand.

Neben biesen agronomischen Spekulationen machte Schweizer mitunter auch noch andere Geschäfte, indem er an der Zucker=, Pfesserund Baumwollen-Ladung des Schiffes "Hero" mit John Murray & Co.
in New=Yort für 30,000 Dollars (162,000 Franken) Theil nahm,
dem Hause Albert Galatin & Co. in New=Geneva andere Waaren in
Kommission gab, worüber von diesen Leuten niemals Rechnung erhältlich war, nachdem sie die Waaren selbst einem gewissen Redst übergeben,
der sich damit nach Natchez in Mississpie zurückzog, wo er nie wieder
aufzusinden war. Andern Spekulanten und heruntergekommenen Landsleuten schoß er Geld zu ihren Unternehmungen vor und unterhielt manigsaltigen Berkehr in Wechselbriesen mit den verschiedenen Unterhändlern
der Agentschaft in Amerika und Europa.

Um vortheilhafte Ergebnisse zu gewähren, hätten solche Geschäfte mit großer Pünttlichseit gesührt werden sollen. Diese war aber leider Schweizers Sache nie. Er hielt nicht einmal gehörig Buch darüber und wenn er auch in einen mäßigen Quartanten, der noch vorhanden ist, sein Soll und Haben in stücktigen Titeln ausscheb, so sührte er die Rechnungen darüber niemals fort, kopirte die wenigsten seiner abgesandten Briese, verlegte die empfangenen und schrieß seine widersprechenden Roten auf einzelne abgerissene Blätter, mit Bersen untermischt, von welchen letztern zuweilen epigrammatische Bruchstücke in der deutschen Zeitung zu Boston gedruckt erschienen, die aber alle keine Kritik aushalten. Der ersahrenste Kausmann hätte nie aus seinen Kladden klug werden können.

Dabei hatte Schweizer fich längst schon beinahe blind geschrieben und gelefen und bedurfte immer eines Sefretars. Der Zufall führte

ihm in Amerika einen solchen in der Person eines preußischen Abenteurers, Namens Willmanns zu, der aber so untüchtig war und ihn, wie
alle seine frühern Kopisten, um sein Geld prellte, daß dieser ihm keine Erleichterung verschaffte und der unermübliche Schwärmer sich doppelt anstrengen mußte, um alle seine phantastischen Abhandlungen, Berechnungen und Projekte zu Papier zu bringen. Aeschmann, statt sich für Schweizer zu verwenden, hielt sich vielmehr an Swan und wurde von diesem zu großen Operationen gebraucht, wobei sich beide, auf Schweizers Kosten, Geld bei Seite schafften.

39.

Schweizer wird seiner ökonomischen Spekulationen satt und verfällt wieder in philanthropische, welche zur firen Idee bei ihm werden. Sein Projekt einer Kritik der Civilisation.

Nach Berfluß einiger Jahre wurde Schweizer ber merkantilischen Spekulationen um so eher satt, als er nicht immer das nöthige Geld bazu aus der Gesellschaftskaffe beziehen konnte und keine derselben noch zu wirklichem Ergebniß gereift war.

Nunmehr und ba sein unruhiger Geift sich in unaufhörlicher Thätigkeit regen mußte, gerieth er auf eine Ansicht, die bermaßen bei ihm vorherrschend wurde, daß er allmählig alle seine andern Angelegenheiten über einer einzigen siren Idee, die alle seine intellektuellen Kräfte in Anspruch nahm, bei Seite legte und vergaß.

Die Berfassungen bes schweizerischen Bundesstaates hatten längst seinen Bunschen für Menschengluck nicht entsprochen; die Revolution, welche in Frankreich unter seinen Augen stattgesunden, war in Greuel ausgeartet, vor welchen er sich nach Amerika flüchtete und hier fand er sich neuerdings in allen seinen Erwartungen getäuscht.

Schon der bloge Anblid des Landes hatte ihn nicht befriedigt und er schrieb barüber im Mai 1795 aus Philadelphia an meinen Bater:

"Que j'ay été trompé dans mes attentes! Je m'imaginai, d'après des relations imprimées et verbales, que je trouverai un pays si paré par la nature, que je pourrai m'y livrer à l'illusion d'être dans ma patrie. Mais je n'ay vu dans l'immense côte depuis Boston içi, que j'ay parcourue, pas un seul, où votre vieux ami Gessner auroit pu concevoir une idylle, pas un seul qui valut un fragment de la vue du "Beckenhof", pas un seul où j'eusse pu vouloir me batir une cabane!"

Die Menschen zogen ihn noch weniger an als die Natur. Ihre Hablucht, ihre kalte Berachtung der Armuth, ihre Bernachlässigung alles Schönen und Guten, was kein Geld einträgt, ihre von den Engländern erlernte Redensart "he is a man of property (er ist ein Mann, der Eigenthum besitzt)," womit sie einen Menschen, alle übrigen Eigenschaften ausgeschlossen, als empschlenswerth zu schildern meinen: alle diese Grundzüge ihres Charakters und ihre einseitigen Borurtheile stiesen ihn ab. "Der Amerikaner", schrieb er in sein Tagebuch, "fühlt, hört, sieht, denkt, träumt, berechnet, mißt, liebt, seuszt, weinet, lacht, hungert, durstet — Geld!" Und Geld war gerade das, was Schweizer buchstäblich immer wegwarf und für sich selbst und bei andern am wenigsten achtete.

Wenn schon die Bersassung der neuen Republik auf liberalen Grundssätzen beruhte und alle Bürger des Staates im Genusse politischer, moralischer und religöser Freiheit ihr Wesen ungehindert treiben und sich durch Gewerbsleiß und zwanglosen Berkehr nach Herzenslust dereichern konnten, so sand er gerade in dieser Freiheit wieder die Ursache der moralischen Berdorbenheit des Bolkes, wie anderwärts nach seiner Meinung Aristokratie oder Despotismus die nämlichen Wirkungen hervorgebracht hatten. Also konnte der Grund des schlechten Zustandes der Menschheit nicht bloß in den abweichenden Formen verschiedener Staatsversassungen gesunden werden; er glaubte nunmehr denselben in dem allgemeinen Ganzen der Zivilisation, wie sie beschaffen ist, entdeckt zu haben. Je mehr er darüber grübelte, desto tieser überzeugte er sich, daß

alles in der Welt versehrt sei und boch ganz anders und weit besser seinente. Er mochte sich jetzt nicht mehr mit der Rüge einzelner bürgerzlicher Einrichtungen und politischer Bersassungen beschäftigen, was sonst seine Luft gewesen. Eine Radikalresorm aller menschlichen Institutionen, Sitten und Gebräuche schien ihm dringendes Bedürsniß und in seinem philanthropischen Wahne hielt er sich dazu berusen, die ganze Welt umzuschaffen durch die Bekanntmachung eines Werkes, das lauter neue Anzsichten und Vorschläge enthalten, in seiner Art einzig sein, durch understreitbare Argumente überzeugen, zur Aussührung begeistern und hinzreißen und des Versassers Ramen verewigen sollte.

Er gebachte, zuerst eine scharse, unwiderlegbare Kritik, die alle Mängel und Gebrechen unserer Zivilization in allen nur benkbaren Berzweigungen des gesellschaftlichen Bereins ausbecken und bekämpsen sollte, und dann ein neues Zivilizationssystem von seiner eignen Ersindung auszustellen, dessen Befolgung die gesammte Menschheit durch die einsachsten Wittel politisch frei und glücklich, moralisch gut machen und ästhetisch bilden könnte. Alles, was er in seinem ganzen Leben über solche Gegenstände gelesen, gehört und selbst gedacht, erwachte in seinem Gedächtniß und tausend neue Gedanken wurden dadurch in seiner erhitzten Phantasie erzeugt. Eine Unzahl derselben warf er ohne Ordnung auf einzelne Papierschnizel oder auf die Kückseite erhaltener Geschäftsbriese hin, ließ sie abschreiben, veränderte sie wieder und sammelte Belege zu seinen paradoren Meinungen aus allen möglichen Büchern.

Durch ein solches Werk hoffte er sich mit bem Schickal zu verssöhnen und alles auszugleichen, was er für sein eignes und für das Glück anderer Menschen versäumt hatte. In diesem Ideentaumel schrieb er in seine "Lebensregeln eines Sonderlings":

"Ein Gebanke nur fei der Reft beines fintenden Lebens. "Unüberlegtheit, fie hat, ach! meine Jugend beraubt."

Seine Projekte giengen in einzelnen Augenblicken, wo sein Eiser an Fanatismus grenzte, noch weiter. Nicht bloße Theorien wollte er bannzumal aufstellen, er gebachte sogar auf seinen Länbereien im Innern Nordamerikas, wie Billiam Penn ein zweites Philabelphia auszuführen, ben Kolonisten baselbst sein System zu predigen und einen Staat zu gründen, welcher der übrigen Welt zum Nuster und Borbild dienen könnte. Da sollten Katurreligion, allgemeine Toleranz, Gemeinschaft der Güter und gemeinnütziges Streben für das öffentliche Beste vorserrschen; da sollte Reichthum eben so wenig Gesetze vorschreiben, als Urmuth zur Empörung reizen. Das weibliche Geschlecht, das er überall von dem männlichen für unterdrückt hielt, sollte, in seine natürzlichen Rechte wieder eingesetzt, vor dem Zwang der bürgerlichen Ehe und ihrer Beschräntungen geschützt, auch seine Stimme im Staat erzheben dürsen und die Kinder der Liebe sollten, durch diesen und öffentzlich, zu edeln selbständigen Bürgern einer platonischen Republit erzogen werden und dergl. mehr.

Bei nüchterner Ueberlegung mochte er wohl selbst solche Ausschweisfungen der Phantasie belächeln und hiermit ließ er sich im Grunde weniger ernst sein, als mit der Abfassung seiner "Kritit der Zivilisation", für welche zwar eine Art von Plan in seinem Kopf bestand, den er aber bei dem allzuhäusigen Andrang von Gedanken nie so logisch richstig zu ordnen vermochte, daß er denselben als Richtschnur seiner Arbeit hätte niederschreiben können.

Bon bieser sixen Ibee stets beherrscht, mußte Schweizer wie ein Träumenber durch das Leben wandeln. Er sand daher auch nie die Ruhe der Seele, ohne welche die Leitung und der Abschluß seiner ötonomischen Angelegenheiten nicht denkbar sein konnte.

#### 40.

Swan hat die Geschäfte der Agentschaft beendigt und doch keine Mittel behalten, seine Gläubiger zu besriedigen. Er soll verhaftet werden; seine reiche Krau weigert sich, für ihn gut zu stehen. Schweizer zahlt und verbürgt sich für ihn. Swan verveist nach Europa, ohne mit Schweizer abgerechnet zu haben. Dieser gibt einem Unterhändler Swans seinen großen Ländertitel, um in London Geld darauf borgen zu lassen. Schweizer sehnt sich nach Europa zurück, muk aber noch zwei Jahre in Amerika bleiben, weil er seine ausstehenden Gelder nicht eintreiben kann. Endlich entschließt er sich, darauf zu verzichten und abzureisen. Nachricht von dem endlich erfolgten Tod seines wahnsinnigen Bruders.

Aber Swan und beffen Frau forgten bafür, bag Schweizer aus feiner Traumwelt in die wirkliche hinüber gezogen wurde.

Schon einmal war er aufgeschreckt worden, als die französische Regierung, welche Berbacht gegen Swan geschöpft hatte, durch ihren Kommissarius Wante in Amerika plötzlich und unerwartet die Kassen und Bücher der Agentschaft und alle Fakturen untersuchen ließ. Da sich aber dabei kein Unterschleif zeigte, oder Swan wenigstens Mittel gesunden haben mochte, einen günstigen Bericht über diese Untersuchung abstatten zu lassen, so wurde Schweizer auch wieder beruhigt.

Nun hatte Swan innerhalb weniger Jahre die großen Geschäfte der Agentschaft alle beendigt und den Gewinn derselben bezogen. Willionen waren durch seine Hände gegangen, allein er hatte, mit Ausnahme seiner Frau, weder Schweizer noch irgend einen seiner frühern Gläubiger bezahlt. Sein Bermögen steckte in undeweglichen Besitzungen und in den Ländertiteln; er war in verschiedene Prozesse verwickelt und im Sommer 1798, als er sich eben anschieden, nach Europa zu reisen und der französsischen Regierung seine Rechnungen vorzulegen, sogar bedroht, für eine alte Schuld von 27,000 Dollars gesänglich eingezogen zu werden.

Geiner Frau mare es ein Leichtes gewesen, fich wenigftens für

zu verbürgen; allein biese Xantippe beharrte auf Trennung ber Güter, wollte keinen Heller für ihren Wann bezahlen und hatte schon längst ihr ganzes aus dem Gewinn der Agentschaft wieder errungenes Bersmögen ihrem Busensrende, dem General Jackson, in trust (Depositum unter fremdem Ramen) gegeben, unter dem Borbehalt, die Zinse dessselben alljährlich und das Hauptgut selbst durch testamentliche Berordsnung nach dessen Tode wieder zu beziehen. Bermittelst dieser in Amerika üblichen Maßregel konnte niemals rechtlich etwas hinter ihr gesucht werden.

Jest zeigte sich Schweizers blinde Großmuth im hellsten Lichte. Es schien ihm für ihn selbst entehrend, wenn sein Mitagent wegen einer solchen Lumpensumme in den Schuldenthurm gesteckt werden sollte. Dbegleich er bereits häusige Proben von Swans zweidentigem Charakter erhalten, so stellte er sich dennoch vor den Riß mit allem Geld, was ihm noch übrig blieb. Es waren aber bloß 20,000 Dollars, die sehlenden 7000 war er nicht vermögend zusammen zu treiben. Da wandte er sich an Swans eigene Frau, sorderte sie auf, diesen Rest zu liesern, verbürgte sich dafür als ihr persönlicher Schuldner, hinterelegte ihr als Spezialhypothet den Titel der Länder in Virginien, den ihr Mann ihm für 25,000 Dollars versaust hatte und sie war schweizgenug, diesen Borschlag anzunehmen. So wurde durch Schweizzers Berwendung Swan wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nun eilte biefer, Amerika zu verlaffen. Schweizer glaubte fich berechtigt, zuvor noch, wenn nicht Bezahlung, doch wenigstens eine Abrechnung über die Geschäfte ber Agentschaft von ihm verlangen zu dürfen.

Aber Swan konnte und wollte dieselbe nicht geben. Er wußte tausend Ausflüchte zu sinden, warum seine eignen Rechnungen noch nicht gestellt wären, wie er einen Theil der Materialien dazu in Hamsburg suchen müsse, wie jene bloß nach der Abrechnung mit der französsischen Regierung auszumitteln wären und wie diese ihm noch große Summen schuldig bleibe. Er versprach, in Europa mit Schweizer nicht bloß abzurechnen, son! "baselbst auch bessen ganzen Antheil an

bem Gewinn, wovon bieser nur Bruchstüde bezogen, auf einmal einzuhändigen u. s. w. Schweizer ließ sich beschwichtigen. Er wußte, daß Swan jetzt in der That nichts zu geben hatte, dis er in Europa neue Summen in Empfang genommen. Die geringste Klage bei dem französischen Botschafter Adet hätte die nachtheiligsten Folgen nach sichen tönnen; auf den ersten Wint dieser Art wären alle Schriften der Agentschaft unter Siegel in Beschlag genommen worden und Swan hätte noch lang nicht abreisen tönnen.

Schweizer würbe sich gern und mit ihm zugleich eingeschifft haben; sein herz und sein Interesse sorberten ihn gleich bazu auf. Allein auch bas konnte er nicht thun, bevor er alle seine in Waaren und Papiere leichtsinnig gestecken Gelber wieber eingetrieben. Er war genöttigt, seinen Hauptschuldner allein und aus seinem Bereiche wegreisen zu lassen und harrete unter wechselnden Beschäftigungen, Plackereien von Seite seiner Schuldner, Träumereien, dichterischen Auswallungen, Auszügen für seine "Zivilisation" und unter Sorgen für die Zukunft noch über zwei Jahre in Amerika aus. Inzwischen sandte ihm Swan aus Europa die 27,000 Dollars wieder zurück, womit er sich einstweiten aus der Noth helsen und seinen, bei bessen Frau hinterlegten Ländertitel wieder an sich ziehen konnte.

Balb nachher und wie Schweizer, alle Kolonisationsprojette aufgebend, seine sämmtlichen Ländereien gern wieder los geworden wäre, berichtete ihm Swan, wie er selbst gedenke, seine eignen Ländertitel durch einen geschickten Unterhändler, John Browne Cutting, nach London zu senden, dieselben dort verkausen oder Geld darauf borgen zu lassen und ermahnte ihn, diese gute Gelegenheit zu benutzen, seinen großen virginischen Titel ebenfalls durch Cutting versilbern zu lassen. Schweizer war gleich dazu bereit, lieserte den Titel nebst einer Bollmacht aus und versuhr dabei so hastig, daß er sogar vergaß, von der letztern eine Abschrift zu behalten und einen Empfangschein zu sordern.

In den letzten Zeiten seinen Ausenthaltes zu Philadelphia entspann sich noch zwischen ihm und einem schönen Mädchen ein Liebesverhaltnik wodurch er sich seine peinliche Einsamkeit zu versüßen hoffte.

Marie, von welcher sein Tagebuch, bas ber aufrichtige Gatte seiner bulbsamen Magbalene weihte, vieles melbet, warf sich balb mit ihm ab und
verließ ihn wieder. Ein geheimnisvoller Schleier ruhte auf ihrer Person; wahrscheinlich aber war sie eine Tochter rechtschaffener Bürgersleute,
welche ber General Collot versührt und bann, nachdem er ihrer satt
geworden, mit Schweizer in Bekanntschaft gebracht hatte.

Wie endlich alle Aussicht für ihn verschwand, seine ausstehenden Gelder eintreiben und seine Ländertitel absetzen zu können, entschloß sich Schweizer, diesen Theil seines Bermögens einstweilen im Stich zu lassen und nach Europa zurückzusehren, um hier den größern in Empfang zu nehmen und in Sicherheit zu bringen.

Er brachte noch zwei Monate bei Swans Frau und Töchtern, als Freund des Hauses, in Boston zu und riß sich mit blutendem Herzen von Hepsy los, die seit zwei Jahren den Doktor Howard geheirathet hatte.

Seine Freundschaft für diese ließ ihn die ganze Familie noch immer in einem so günstigen Lichte erblicken, daß er die Unvorsichtigkeit begieng, der Mutter, die er doch endlich für daszenige, was sie war, hätte erkennen sollen, eine Kiste voll wichtiger Schriften und einen Theil seiner Ländertitel für ihn aufzubewahren gab.

Schweizer hatte sechs Jahre in Amerika zugebracht, mit seinem Gelbe den Wohlstand manches Handlungshauses vermehrt und von keinem einen wesentlichen Dienst, vielmehr Undank und Spott davongetragen. Er war von den Reichen, mitunter auch von Landsleuten, zu gesährlichen Unternehmungen verleitet und dadurch geschäbigt und ausgesogen worden. Er erward sich die Liebe auch nicht eines Amerikaners; sie betrachteten ihn als einen Thoren, der sich lieber mit wissenschaftlichen Gegenständen, als mit "dusiness" (Geschäfte in merkantilischer Beziehung) abgebe. Ihre Weider gesielen sich mitunter etwas besser in seiner Unterhaltung und nur durchreisende Engländer und Deutsche ließen seiner Gutmüthigkeit, Hochherzigkeit und seinen wirklich vielumsassen, wie auf das praktische Leben anwendbaren Kenntnissen Gerechtigkeit

Bie er Amerika verließ, war er von allen Mitteln bergestalt entblößt, daß er, um die Reisekosten bezahlen zu können, genöthigt wurde, von dem Hause John Murray & Co. in Newyork, mit welchem er über die Ladung der "Hero" in ungünstiger Abrechnung gestanden, 1000 Dollars zu borgen und bafür einen Ländertitel auf 11,840 Acres in der Grafschaft Monogasia in Bennsusvaien zu verpfänden.

Diesem gänzlichen Mangel an Hülfsmitteln nebst seiner gewöhnlichen Sorglosigkeit mag es zuzuschreiben sein, baß er nicht zuvor noch
alle Formalitäten in Ausübung brachte, seinen Länbertiteln die gehörige Rechtsgültigkeit zu verschaffen, baß er niemand beaustragte, von Zeit
zu Zeit in Ersahrung zu bringen, ob Swan, wie dieser versprochen,
die Taxen für dieselben entrichten lasse und überhaupt keinen Bevollmächtigten für seine verschiedenen unvollbracht gebliebenen Angelegenheiten in Amerika ausstellte.

Bor seiner Abreise hatte er noch die beruhigende Nachricht aus der Heimat erhalten, daß sein Bruder Jacques, in unheilbarem Wahnstinn dis zum Thier hinabgesunken, am 5. August 1800 endlich bei dessen redlichem Psleger Diggelmann gestorben und dieser, von Schweizers Billigung seiner Berordnungen zum voraus überzeugt, aus dem geringen Nachlaß des Erlösten dem Armengut der Gemeinde Oberstraß 400 Psund zugetheilt und eine Jahrzeit gestistet habe, welche dem Ortsschulmeister auf St. Jakobstag 8 Psund für alle Zukunft zusichert. Dieses ist das einzige Andensen, das von dem ungläcklichen Jacques auf der Erde zurücklieb. Schweizer, als bessen rechtmäßiger und einziger Erbe, war nunmehr aller denkbaren Berantwortlichkeit für das nicht mehr vorhandene Bermögen seines Bruders überhoben.

### 41.

Schweizer verläßt Amerika. Wehmüthiger Rückblick auf dieses Rand. Gesellschaft, mit welcher er reift; Beschreibung des Schiffes. Nach einer kurzen und glücklichen Kahrt langt er in England an und hält sich vier Wochen in Kondon auf, woselbst er mit Kandsleuten zusammentrifft. Auszüge aus seinem Tagebuch. Er kommt über Dünkirchen endlich wieder nach Paris.

Schweizer schiffte sich am 28. April 1801 zu Boston ein. Auf ber See blickte er mit wehmüthigen Gesühlen auf ein Land zurück, wosselbst er sein Glück hätte machen sollen und können und das er nun mit höchst unsichern Aussichten auf die Zutunst verließ. "Es gibt in gewissen Kücksichten wenig unglücklichere Sterbliche, als ich", schrieb er in sein Tagebuch. "Sechs Jahre blieb ich hier, ließ meine Familie, "meine europäischen Geschäfte und that in Amerika — nichts! Und "konnte doch nichts mehr thun, da immer ein grauser Dämon vor meiz"ner Thätigkeit stand und tausend hindernisse erdachte." Daß dieser Dämon in ihm selbst spuke, siel dem guten Schweizer niemals ein.

Da seine Phantasie beständig arbeiten mußte, so machte er in den ersten Tagen seiner Seefahrt wieder Berse und es ist noch ein Gedicht "auf die Schönen Neu-Englands, auf der Rückschr nach Europa durch die Atlantis geschrieben", von ihm vorhanden, worin er, wie er sich selbst ausdrückt, "in arg gekrakten Jamben" sich über verschiedene Sitzten und Gebräuche der Amerikanerinnen scherzweise vernehmen läßt.

Da er sich aber balb von bem Schauteln bes Schiffes abgespannt und auch nicht zum Lesen aufgelegt fühlte, so verfiel er nunmehr auf's Zeichnen und konterseite zum Zeitvertreib seine Reisegefährten.

Diese bestanden aus einem jungen Kausmann von Boston, Eduard Tuckermann, bessen Gattin und brei andern Passagieren, Namens Waldo, Deweis und Story, mit welchen er sich in bestem Vernehmen die Genüsse einer lecker besetzten Tasel gut schwecken ließ.

Das Schiff "John Abams", ein Schnellsegler von 300 Tonnen, auf welchem diese Gesellschaft reiste, war auf Kosten eines Kaufmanns Hoß, 3. C. Schweizer.

Smith fur 24,000 Dollars (ein gewöhnliches von biefer Grofe toftete fonft faum 14,000) und fo feft und tabellos gebaut worben, bag ein vierundzwanzig : ftunbiger Sturm, ber einzige, ber auf biefer Reife gu befteben war, bemfelben nicht ben geringften Schaben gufugen fonnte und selbst die Pumpen nie gebraucht werden mußten. Der Kapitain bieg John Bood und zeichnete fich burch feine Gitten und verftanbigen Ernft gegen bie Mannichaft fo portheilhaft aus, bag auf ber gangen Reise weber ein Bluch von ihm gehort, noch ein Matroje geprügelt wurde. Die Mannnichaft ftanb fich aber auch vorzüglich gut und genoß freie Roft nach Belieben. Der philosophische Eigenthumer bes Schiffes hatte fich burch die Erfahrung überzeugt, bag bedingte und färglich gugemeffene Rahrung weit hoher, als jene zu ftehen tomme, indem die Matrofen bei ber lettern gewöhnlich verbroffen, zur Meuterei aufgelegt und raubluftig werben, bagegen, fraftig und ohne Aniderei gefüttert, fröhlicher und muthiger arbeiten, woburch bas Biel ber Reise schneller erreicht und baburch weit mehr, als auf ber Bertoftigung ber Dann-Schaft erspart werben fann.

Schweizer bemerkte hier, wie wichtig die gute Auswahl des Fahrzeugs und bessen Anführers für jede Seereise sei und erinnerte sich mit Berdruß des schelmischen Schiffers West und bessen jämmerlichen "Sussollts". Auf dem "John Abams" mußte er für die ganze Fahrt von Boston dis Liverpool mit Inbegriff des Taselgeldes nicht mehr als 38 Guineen bezahlen.

Neben bem einzigen vorhin erwähnten Sturme drohte den Reisenben keine andere Gesahr, als diejenige, zwischen die schwimmenden Eisinseln zu gerathen, welche im Frühjahr an der stets nebligen Bank von Terra-Nova die strengste Borsicht gebieten, da disweilen drei Quadratmeilen große Stücke hin- und hertreiben. Allein auch dieses hinderniß wurde glücklich beseitigt. Unter drei prächtigen Regendogen, als wären es Triumphbogen, lief das Schiff in den irländischen Kanal ein und nach einer beispiellos kurzen Fahrt von siebenundzwanzig Tagen ließ die Gesellschaft, da der Wind ruhte und das frische Grün alle Passagiere an's Land locke, sich sichon am Borgebirg der Inselesa Anglesea aus-

setzen. Bon ba gieng's über ben unbebeutenben Seearm von Carnarvonshire, burch Wallis und über Liverpool nach London, wo Schweizer am 2. Juni anlangte.

Sein auf bieser Reise burch England geführtes Tagebuch enthält viel schöne Naturschilberungen und geistreiche Bemerkungen über manigsfaltige Gegenstände der Natur und Kunft. Es ist kaum zu erklären, wie ein Wann, der mit einer so trefflichen Beobachtungsgabe ausgestattet war, in seiner eignen Handlungsweise so wenig folgerichtig sein konnte.

Nachdem Schweizer sich bereits vierzehn Tage in London herumgetrieben und die Merkwürdigkeiten dieser Hauptstadt, die ihm im Bergleich mit Paris unerfreulich vorkam, in Augenschein genommen, wandelte ihn nun auch die Lust an, seinen Landsmann und alten Jugendfreund, den berühmten Waser Heinrich Füßli, wieder zu sehen. Er
ließ sich bei ihm melben, ward aber nicht vorgelassen. Das wurmte ihn
und da er sich erinnerte, wie er vor Jahren einen "kleinen Eisersuchtsgroll" wegen Wagdalene, um deren Besit ihn Füßli damals zu beneiden
schien, gegen diesen genährt, so meinte er nun, Füßli habe sich deswegen
verläugnen lassen. Er eilte in ein Kassechaus und schrieb ihm solgende
Zeilen:

"Und wär' dein großer Pinsel auch, o Füßli,
"Der ausgerissen Fichten Kolands eine,
"Tröss von der glühenden Palette dir
"Des Netnas Lada seldst aus's Tuch herab:
"All eins! Wenn dir auch nicht das schöne Kolorit
"Der Seesenwärme auf dein Antlitz quillt,
"Wenn alte Freundschaft an dein Hausthor klopft,
"So sahre wohl! Ich meld' es zum Elysium
"Wollsonecraft und Lavatern, es sei
"Das härt'ste Erz zu deinem Bild — dein Herz!"

Füßlis Berläugnung bei Schweizers Unmelbung war aber nur ein Migverständniß gewesen und jener nahm den alten Freund mit Freuben auf.

Schweizer fand ben sechzigjährigen Künftler noch rustig und thätig, jeboch "entwürdigt burch die Kleibung eines jungen Geden". Dabei

noch immer stolz und voll angeborner Rysanthropie. "Er scheut die "Großen aus Berachtung", heißt es in Schweizers Tagebuch "und da "nur von diesen Geld und Ehre zu erhalten ist, so erhielt Füßli von "beiden nicht, was er verdiente. Seine Riltongallerie hat ihm nichts "gebracht, als die schweizende Wirtung tadesvermischter Bewunderung" u. s. w. "Er hat eine erekrable englische Aussprache und bringt das gutturale Zürcher k und ch darin an. Deutsch spricht er im Zürcherbialett (den Schweizer vergessen hatte), obgleich er beutsch und englisch gut schreibt."

Füßli und Schweizer sprachen von Lavater und bessen Sonberbarkeiten "mit Thränen ber Liebe im Aug" und hatten überhaupt vieles aus ber Bergangenheit mit einander zu verhandeln.

Durch Füßli ward Schweizer nun auch mit dem berühmten Buchhändler Johnson und durch den letztern bei einem Gastmahl mit vielen englischen Gelehrten und andern bedeutenden Männern bekannt. Daß Schweizer, der täglich von seiner Phantasie irre gesührt wurde, sich dennoch immer beharrlich der Physiognomit besliß und sich etwas daraus einbildete, deweist solgende Stelle aus seinem Tagebuch: "ich habe doch "einige Progresse in meiner Astrologie des Antliges gemacht. Im alion"office sah ich einen vornehmen Emigranten, der meinen Freund grüßte.
"Gardez vous, sagte ich schnell zu diesem, de kaire de cet homme "ou votre ami ou votre ennemi. Wein Freund bot dieses Urtheil "im Kreise herum und ich passire nun in diesem Elub for the nephew "of the great Lavater. Wenn sein Successionsrecht etwas gilt, was "ich bedürste, ich glaub', ich würde wagen, es anzusprechen."

In solchem Sinne erwähnt er in seinem Tagebuch seines Zusammentressens mit verschiebenen Landsleuten. Es heißt da z. B. "ich din "unglücklich; es bleibt mir, wie Mark Anton, nichts mehr, als was ich "gegeben habe und was ich din. Aber die Art, wie ich meine für "Reichthum verlorene Zeit zu meiner Selbstbildung anwandte, läßt mir "Gesundheit, Muth, Gewandtheit und eine Seelenbildung, die mich, wie "ich's hosse, der Freundschaft edler Wenschen nicht berauben wird. Diese "Bemerkung hauchte mein sinkendes Vertrauen wieder auf, da ich hier

"einen Mitgefährten meiner Unglückfälle in Paris, ben ...... sah, ber, "von einem eingebildeten Patrizier nun arm geworden, in's ganze Nichts "seiner Seele zurückgesunten ist. Seine uneble, gemeine und nun durch "die niedrige Einsamkeit und sorgenvolle Arbeit noch gemeiner gewordene "Physiognomie konnt' ich nur mit Mitseid bemerken. Ich bin doch nicht "so tief gesunken und soll, wenn mein guter Genius wacht, auch nie so "tief sinken. Magdalenes Schicksal allein ist der Mühlstein, der meine "Schultern drückt. Doch ich hosse, mein eifriges Streben soll für das "Schicksal dieser Ebeln nicht vergebens sein u. s. w."

Schweizer besuchte auch ben Maler Conrad Gefner. "Eine "brolligte, abgelebte, abgesoffene Chineserfigur im Jünglingsalter noch", schrieb er von diesem eben so scharf rügend: "er hat seines Baters Ortzginalität, aber nicht bessen zurten Genius. Sein Fach ist Pserdezund Bataillenmalerei. Aber er malt den kennerhaften Engländern nur "Schwabenrosse, wie er diese in der Schweiz zeichnen lernte. Er erzählte mir von seinem Borhaben, den Tod des Generals Abercrombies "zu malen. Drei Figuren, sagte er, machen das ganze; alles übrige "ist Rauch! Warum hatt' ich nicht den Muth, ihn zu fragen, ob er "nicht noch eine oder zwei Figuren weglassen könnte?" u. s. w.

Schweizer hatte nach und nach so viel von London gesehen, als sich in vier Wochen mitnehmen läßt. Nunmehr aber trieb ihn das Herz nach Frankreich hinüber. Er schiffte sich am 4. Juli unter preußischer Flagge auf der Themse ein und landete am folgenden Tage in Dünstirchen.

Hier fand er die ersten französischen Krieger der gepriesenen 46. Halbbrigade und fühlte sich beim Anblick dieser "benardten Helben" wieder in die vorigen Zeiten zurückgesetzt. Seine nie erloschene Borliebe für das Franzthum, das er auch in Amerika vertheidigt hatte, erwachte auf's neue. Er brachte die meiste Zeit, indeßt er auf seinen Paß warten mußte, in der Gesellschaft "dieser Braven" zu, welche wacker auf die Engländer schimpften und ihm Anekdoten aus ihren Feldzügen austischten. Unter anderm erzählten sie, der Prinz von Preußen, als er den Herzog von Pork i

montaben auskramen hörte, habe von ihm gesagt: "mein Better von "York ist wie eine Trommel und am lautesten, wenn er geschlagen "wird." —

Nach einem Aufenthalt von zwölf Tagen erhielt Schweizer enblich seinen Paß und reiste in Gesellschaft einer schönen Greolin, mit welcher ihn der Zusall zusammengebracht hatte 33), nach Paris. Dort harrete Magdalene seiner. Welch ein Wiedersehn für beide, nach einer so langen, nach einer so verhängnißvollen Trennung!



# 42.

Schweizer wird nicht nur von Magdalene, er wird auch von Picquet mit Ungeduld erwartet, der, unter ganz veränderten Umftänden, nunmehr seinen Antheil an dem Gewinn der Agentschaft beziehen möckte, sich in seinen Possnungen getäuscht seht und auf die Abrechnung mit Swan vertröstet wird. Schweizer kann diese Arbeit nicht selbst besorgen; Picquet übernimmt dieselbe, sie wird aber durch Swan verzögert. Dieser ist in mancherlei Geschässe und Prozesse verwickelt. Jeanneret hält sich in Benlis aus. Dessen gegenwärtige Lage.

Schweizer hatte ber guten Wagbalene, die sich so lang nach ihm gesehnt, vorerst nichts anderes zurückgebracht, als sich selbst. Rehr verlangte sie aber auch nicht und wenn sie ihn früher schon mit inniger Herzlichkeit geliebt, so war diese Liebe jetzt durch seine sechsjährige Abwesenheit noch mehr verebelt und gesteigert worden.

Aber nicht bloß für Magbalene war Schweizer zu lang ausgeblieben; seine Rücklehr wurde auch von Picquet mit Schmerzen erwartet.

Dieser hatte bei ber neuen Ordnung der Dinge seine Stelle, seinen Einfluß, und in dem Strom der Zeitereignisse den größten Theil seines Bermögens eingebüßt. Er war so sehr heruntergesommen, daß er sich mit einer zweiten Schreiberstelle bei ebenderselben Behörde (jetzt commission de la comptabilité intermédiaire genannt) begnügen mußte,

an beren Spike er fieben Sahre fruher geftanben. Run aber hoffte er, für alle Einbuge entichabigt zu werben und endlich mit Schweizer, von bem er felten Briefe und noch feinen Seller Beld erhalten, ben großen Gewinn ber Agentschaft, auf ben er mit Zuversicht gablte, zu theilen. Wie erstaunt, wie verblufft war er nicht, als Schweizer fich mit leeren handen einstellte und ihm nicht einmal sagen tonnte, wie hoch fich wohl bie Gumme belaufen möchte, welche beiben gufallen follte! Er mußte fich einstweilen, gern ober ungern, wie Schweizer felbft, auf Swans Abrechnung mit ber Regierung vertröften laffen. Swan war langft in Europa, hatte fich in Samburg und an anbern Orten in Geschäften, bie noch von ber Agentichaft berrührten, Jahre lang aufgehalten, unb, nachdem er in Paris angelangt, seine Abrechnung theils wegen ber Ber= wirrung, die in seinen Papieren herrschte, theils auch aus unlautern Abfichten von einem Monat zum anbern aufgeschoben und es war faum ju hoffen, bag biefe Angelegenheit fo balb, und von Swans Seite mit redlichem Willen, zum Abichluß gebracht werben tonnte.

Allein Picquet wollte und mußte boch wenigstens wissen, was Swan zu leisten habe. Schweizer fühlte sich nicht geeignet, die Rechnungen zu untersuchen; baher ließ Picquet, der nicht öffentlich als Mitzgläubiger auftreten durste, sich von Schweizer eine Procur ausstellen, um als Bevollmächtigter desselben und in bessen Namen diese Unterzuchung vorzunehmen und eine Gegenrechnung zu stellen. Sonthonas wurde bei dieser Arbeit zugezogen und sollte die mitgebrachten Belege dazu liesern.

Swan war mit Geschäften überhäuft, die er nach seiner gewohnten Art alle durcheinander wühlte. Neben der Beleuchtung seiner Agentschaftsverwaltung vor der Regierungsbehörde, dei welcher ihm oblag, sich über die ihm anvertrauten Summen in's Reine zu setzen, und der Musterung seiner Rechnung für Schweizer mit Picquet, hatte er noch zwei verwickelte Processe zu betreiben: den einen im Namen der Agentschaft gegen einen nunmehr in Paris angesiedelten Amerikaner Daniel Parker, we schweizer siesen Summe von 750,000 Franken

Schweizer betheiligt war; ben andern, der Swan allein und persönlich angieng, gegen Lübbert & Tumas, welche, nachdem sie ihr Haus in Hamburg ausgehoben, nunmehr auch ihren Antheil an dem Gewinn der Agentichaft forderten, den Swan ihnen heimlich zugesagt, welchen er aber abzugeben nicht gesinnt war und sich dieselben vermittelst aller nur möglichen Ausstlüchte und Ränke vom Leibe zu halten suchte.

Bei einem solchen Zusammenstuß verworrener Händel konnte die Liquidation nur äußerst langiam vorwärts rüden und Schweizer, der in Amerika nicht den geringsten Antheil genommen, dessen Unterschrift nirgends zum Borschein kam und welcher daher auch bei der Abrechnung mit der Regierung nichts zu schaffen hatte, stand auf der Seite und harrete auf die Entscheidung seines Schickals. Swan versprach alles Gute, und gab ihm, der eigentlich in der Klemme war, zuweilen und um ihn hinzuhalten, etwas Geld, aber unbedeutende Summen in Bergleichung mit denzenigen, die er ihm augenscheinlich noch schuldig sein mußte; denn bloß nach oberschächlicher Uebersicht zu urtheilen, handelte es sich hier um Willionen.

Schweizers ehemaliger Hanbelsgenosse Feanneret besand sich wieber in seiner Rähe und sprach fleißig bei ihm ein. Dieser hatte, nachbem sein Bater einen Theil seiner Schulden bezahlt, gegen den Willen seiner Anverwandten in der Schweiz, ein schönes französisches Mädchen von zweideutigem Auf, Sophie Henriette de Rochesort, geheirathet, war deßewegen nach seines Baters Tode von einem reichen Oheim enterdt worden, mußte sich glücklich schätzen, von vielen alten Gläubigern nicht verfolgt zu werden und in einer untergeordneten Stellung mit einem kleinen Antheil an den Geschäften seinen Unterhalt seit 1796 in einer mechanischen Baumwollenspinnerei zu sinden, die ein anderer Neuendurger, Carl Rougemont, in Senlis errichtet hatte und woselbst auch Jeannerets Frau mit bessen Principal auf einem mehr als vertrauten Auß lebte.

Jeanneret war immer noch ber nämliche aufgeblasene Ged, wie zu ber Beit, wo er mit Schweizers Bermögen groß that; und wenn dieser ein neues aus Amerika zurückgebracht hätte, so wäre er bereit gewesbasselbe wieber verschleubern zu helsen. Runmehr abe-

schlossen halten, um nicht auch noch die Gunst eines andern in Grandson lebenden Oheims zu verscherzen, nach bessen Tod eine bedeutende Erbsichaft für ihn zu hossen war, und froh sein, daß Schweizer die 50,000 Franken, die er schon so lange schuldig geblieben und welche dieser jetzt wohl hätte brauchen können, nicht zurücksorberte.

# 43.

Schweizer findet keine Gelegenheit mehr zu politischer Wirksamkeit und beschäftigt fich mehr mit seinem Civilisationsprojekt, als mit seiner Tiquidation. Magdalene läht ihn gewähren und liebt ihn so sehr, daß sie seine Abneigung gegen die Geschäfte immer zu entschuldigen weiß. Beide haben wenig Amgang.

Schweizer hatte Paris ganz verändert und keine Gelegenheit mehr zu politischer Birksamkeit gesunden. Die Wenschen, mit welchen er früher in Beziehung gestanden, waren vom Schauplatz abgetreten, zerftreut und ohne Einfluß. Die Revolution war beendigt, die dreiste Stimme öffentlicher Sprecher verstummt. Alles beugte sich vor des mächtigen Konsuls eisernem Scepter und bald nach seiner Rückschr hatte Schweizer schon in sein Tagebuch geschrieben: "den Finger auf den Mund, Bonaparte herrscht!"

Mit besto größerem Eiser brütete er nun über seiner "Civilisation bes Menschengeschlechts", bas heißt, er las Tag und Nacht alle Bücher, welche etwas enthielten, bas zu seinem Zwecke dienen konnte, machte Noten barüber und bereicherte seinen eignen Ibeenvorrath mit demsjenigen der Schriftseller aller Zeiten und Zungen.

Magbalene sah seinem Treiben ruhig, jedoch mit stiller Wehnuth zu. Sie war insofern zu einer klaren Erkenntniß seines Wesens gelangt, daß sie begriff, wie sein eigenthümlicher Sinn, der sich immer nur zu metaphysischen Spekulationen hinneigte, zu allen finanziellen von jeher

untauglich gewesen, und ahnete längst, daß er das Opser von eignen werden und feine Früchte von seiner Reise nach

Amerika einernten würbe. Benn er aber, statt ben wichtigen Geschäften seiner Liquibation mit Einheit und Kraft bes Billens obzuliegen, bieselben Bochen und Monate lang aus bem Gesicht verlor, um sich in literarische Träumereien einzuwiegen, so sand ihr liebevolles herz immer wieber eine Entschulbigung für seine Zerstreuung. Darüber enthalten ihre hinterlassenen Schriften folgende merkwürbige Stelle:

"Il est des mortels si sublimement organisés et d'une si "grande élévation d'âme, tel que Schweizer, qu'il n'est pas "en leur pouvoir de s'occuper d'autre chose que du beau, du "grand. L'économie pécuniaire leur est même inconnue. Ils "sont d'une bonté si généreuse, qu'ils pardonnent aux esprits "minutieux qui les blament et qui regardent comme vicieux "tous ceux, qui n'entrent pas dans leurs vues."

Bar er zur Seltenheit aufgelegt, fich mit ihr zu unterhalten und ihr von seinen Lesefrüchten und Beobachtungen mitzutheilen, so schrieb fie:

"Mon Schweizer est un monde et l'univers pour moi. "Veux-je lire un voyage sans ouvrir un livre, ou faire un "voyage sans bouger de ma chambre, il me fait voir la nature "de chaque pays. Forster, qui a voyagé avec Cook et qui "l'entendait souvent, fut séduit de la beauté de ses tableaux "et frappé de l'exactitude de ses récits."

So ließ sie ihn gewähren, ohne ihn aufzumuntern, seine ökonomischen Angelegenheiten zu seiner eignen, wie zu ihrer Beruhigung in's Reine zu bringen, und er, der noch in Amerika in sein Taschenbuch geschrieben:

"Bas ift's, wodurch Magdalene, die Gattin, die Freundin, die Schwester, "Glücklicher werde und ich selbst beliebter bei ihr?"

vergaß, baß es seine erste Pflicht gewesen wäre, sie aus ber quälenben Unsicherheit einer freudlosen Gegenwart herauszuheben, indem er gewohnt war, sie jedes Wißgeschick eben so helbenmuthig und ohne Klage tragen zu sehen, wie er sich selbst barüber hinwegsetzte.

Ihre Freundin Frescarobe hatte ben italienischen Buchhandler Angelo Clo geheirathet. Dieser war Direktor ber Druderei bes Taub-

ftummen=Institutes geworben und wohnte zunächst an bemselben in bem Faubourg St. Jacques; ba aber Schweizer fich bei Magbalene im Faubourg Poissonnière niebergelassen, so hatten bie Freundinnen eine eigentliche Reise zu machen, wenn fie einander besuchen wollten und für beibe war die Wagenmiethe eine nicht unbedeutende Ausgabe. bu Petitthouars wohnte noch weiter entfernt zu Barben bei Montereau. Mit bem ehrmurbigen Batriardenpaar Bitaube beftanb bas alte freunb= schaftliche Berhaltniß und gehörte zu ben angenehmsten, welches sie je gehabt. Ihr Umgang beschränkte fich also bamals auf wenige Ber= Bu ben neueren Bekanntschaften gehörten in ber Folge noch bie Frau von Wolzogen, welche ihren Gemahl nach Paris begleitet hatte, als biefer ben Erbprinzen von Weimar auf Reisen führte, bie beutsche Rünftlerin Therefe von Bintel, ein Bring von Beffen = Somburg, ber bie Wiebererftattung ber Guter feines Baters nachsuchte, Johan= nes von Müller und andere bebeutende Menschen, die aber nur von Beit zu Beit Besuche abstatteten, ohne einen Birkel zu bilben, mas nicht mehr ber Kall sein konnte, seitbem Schweizer tein offenes haus mehr zu halten vermochte.

montaben auskramen hörte, habe von ihm gesagt: "mein Better von "Yort ist wie eine Trommel und am sautesten, wenn er geschlagen "wird." —

Nach einem Aufenthalt von zwölf Tagen erhielt Schweizer endlich seinen Paß und reiste in Gesellschaft einer schönen Creolin, mit welcher ihn ber Zusall zusammengebracht hatte BB), nach Paris. Dort harrete Wagdalene seiner. Welch ein Wiederschn für beibe, nach einer so langen, nach einer so verhängnisvollen Trennung!

### 42.

Schweizer wird nicht nur von Magdalene, er wird auch von Picquet mit Ungeduld erwartet, der, unter ganz veränderten Umständen, nunmehr seinen Antheil an dem Gewinn der Agentschaft beziehen möchte, sich in seinen Hoffnungen getäuscht sieht und auf die Abrechnung mit Swan vertröstet wird. Schweizer Kann diese Arbeit nicht selbst besorgen; Picquet übernimmt dieselbe, sie wird aber durch Swan verzögert. Dieser ist in mancherlei Geschäfte und Prozesse verwickelt. Jeannevet hält sich in Senlis auf. Dessen gegenwärtige Lage.

Schweizer hatte ber guten Magbalene, die sich so lang nach ihm gesehnt, vorerst nichts anderes zurückgebracht, als sich selbst. Wehr verslangte sie aber auch nicht und wenn sie ihn früher schon mit inniger Herzlichkeit geliebt, so war diese Liebe jetzt burch seine sechsjährige Abwesenheit noch mehr verebelt und gesteigert worden.

Aber nicht bloß für Magbalene war Schweizer zu lang ausgeblieben; seine Rücksehr wurde auch von Picquet mit Schmerzen erwartet.

Dieser hatte bei ber neuen Ordnung der Dinge seine Stelle, seinen Einfluß, und in dem Strom der Zeitereignisse den größten Theil seines Bermögens eingebüßt. Er war so sehr heruntergekommen, daß er sich mit einer zweiten Schreiberstelle bei ebenderselben Behörde (jetzt commission de la comptabilité intermédiaire genannt) begnügen mußte.

an beren Spige er fieben Jahre fruher geftanben. Run aber hoffte er, für alle Einbuße entichäbigt zu werben und endlich mit Schweizer, von bem er felten Briefe und noch feinen Seller Belb erhalten, ben großen Gewinn ber Agentschaft, auf ben er mit Zuversicht gablte, zu theilen. Die erstaunt, wie verblufft mar er nicht, als Schweizer fich mit leeren Sanben einstellte und ihm nicht einmal fagen tonnte, wie boch fich wohl bie Gumme belaufen mochte, welche beiben gufallen follte! Er mußte fich einstweilen, gern ober ungern, wie Schweizer felbst, auf Swans Abrechnung mit ber Regierung vertröften laffen. Swan war langft in Europa, hatte fich in Samburg und an anbern Orten in Geichaften, bie noch von ber Agentichaft herrührten, Jahre lang aufgehalten, und, nachdem er in Paris angelangt, seine Abrechnung theils wegen ber Berwirrung, die in feinen Papieren herrschte, theils auch aus unlautern Absichten von einem Monat zum andern aufgeschoben und es war faum zu hoffen, bag biefe Angelegenheit so balb, und von Swans Seite mit redlichem Willen, zum Abichluß gebracht werben tonnte.

Allein Picquet wollte und mußte boch wenigstens wissen, was Swan zu leisten habe. Schweizer fühlte sich nicht geeignet, die Rechnungen zu untersuchen; daher ließ Picquet, der nicht öffentlich als Mitgläubiger auftreten durste, sich von Schweizer eine Procur ausstellen, um als Bevollmächtigter desselben und in dessen Namen diese Untersuchung vorzunehmen und eine Gegenrechnung zu stellen. Sonthonas wurde bei dieser Arbeit zugezogen und sollte die mitgebrachten Belege dazu liesern.

Swan war mit Geschäften überhäuft, die er nach seiner gewohnten Art alle durcheinander wühlte. Neben der Beleuchtung seiner Agentsichaftsverwaltung vor der Regierungsbehörde, dei welcher ihm oblag, sich über die ihm anvertrauten Summen in's Reine zu setzen, und der Musterung seiner Rechnung für Schweizer mit Picquet, hatte er noch zwei verwickelte Processe zu betreiben: den einen im Namen der Agentsichaft gegen einen nunmehr in Paris angesiedelten Amerikaner Daniel Parker, welcher derselben schon seit 1794 eine Summe von 750,000 Franken unterschlagen und wieder auszuliesern verweigerte, wobei auch

burften, ihren Antheil zu erhalten. Allein biefe lettern, bie feinen geborig geftellten Bertrag barüber mit Swan abgeschloffen, murben von ihm unter biefem Borwand abgewiefen, und gegen Schweizer machte er einen anbern geltenb. Die frangofische Regierung hatte nämlich fein Gelb und Bonaparte gerabe bamals bie Louifiana ben Bereinigten Staaten von Norbamerita abgetreten. Swan wußte es einzurichten, baß er auf biefe fur feinen Salbo angewiefen murbe, und in biefem Umftand fand er einen icheinbar gultigen Grund, ben getäuschten Schweizer um jo langer bingubalten, als er mit Picquet über ben Betrag ber Gegenrechnung noch gar nicht einig war. Picquet, ber für seinen Rugen gern mit boppelter Kreibe zu rechnen pflegte, hatte aus ben Buchern und aus ben von Sonthonas mitgebrachten Roten herauszubringen geglaubt, bag ber Gewinn ber Agentichaft 8,423,896 Franfen 8 Centimes betrage und meinte nun, bie Salfte biefer Summe muffe ihm und Schweigern ausbezahlt werben. Swan erhob einen gewaltigen Lärm und focht biese Berechnung mit guten und schlechten Grunden an; vorzüglich wollte er bie allerbings flüchtigen und unzusammenhängenben Roten bes Achselträgers Sonthonas um jo weniger für richtig erkennen, als er fich nebenbei und schamlos genug verlauten ließ, diefer fei burch Beftechung fo gut von ihm abgefunden worden, baß feine Ausfagen für ober wiber gleich ungultig waren.

In der That war Sonthonas auch aus eignem Willen in Amerika müssig geblieben und bermaßen habsüchtig gewesen, daß er sogar, nachdem er mit seiner Frau nach Paris zurückgesehrt war, von einem Ballen Kolonialwaaren, die Schweizer ihm mit dem Austrag zugesandt, dieselben an Magdalene auszuliesern, dieser nur einzelne Müsterchen von Zuder, Kasse und gebrannten Bassern, wie ein Geschent aus seiner eignen Hand abreichte und den größten und besten Theil der Sendung für sich behielt.

Swans Frau hatte sich, wie die Abrechnung mit der französischen. Regierung zum Abschluß kommen sollte, nach Paris begeben und won da nach London gereist, wo ihr Mann noch Forberustehen hatte, um alles, was an Baarschaft erübrigt werden Empfang zu nehmen und ben Naub nach Amerika in Sicherheit zu bringen. Es wäre also damals schon, wenn auch die Gegenrechnung mit Schweizer auf richtigen Grundlagen ausgemittelt worden, hinter Swan nichts zu finden gewesen.

Schweizer und Picquet befanden sich in der nämlichen Berlegenheit, und der letztere begann jenem begründete Borwürse über seine unbegreisliche Nachlässigseit zu machen. Picquet verlangte, wenigstens die Hälfte berjenigen Summen, die Schweizer in Amerika aus der Gesellschaftskasse bezogen, auf Abschlag zu erhalten; aber auch diese waren noch nicht genau zu bestimmen und Schweizer selbst besand sich immersort in der drückendsten Noth. Indessen gab er ihm, was er nur immer entbehren konnte, allein Picquet, von unzähligen Gläubigern gedrängt, war nie zusrieden und begehrte täglich mehr. Darüber zerwarsen sich beide dermaßen, daß Schweizer die Procur, die er Picquet gegeben, wieder zurückzog und nunmehr selbst mit Swan abrechnen wollte.

Doch Schweizer war einer folden Aufgabe nicht gewachsen und wahrscheinlich hätte Swan ihn sitzen lassen und sich nach Amerika geflüchtet, wenn er nicht, seiner Prozesse wegen, aus welchen er noch Bortheil zu ziehen hosste, in Paris hätte bleiben müssen. Schweizer mühte sich, von Picquet balb ausgescholten, balb wieder aufgemuntert und mit Rathschlägen unterstützt, vergebens ab; der schlaue Amerikaner trieb sein frevles Spiel mit beiden fort und hielt sie Jahre lang mit eiteln Borspiegelungen, deren seine Spitzsündigkeit immer wieder neue zu erfinden wußte, zum besten.

Mittlerweile starb eine Schwester von Magbalenes Mutter, Frau Heer, geborne Gesner in Zürich, und ich wurde von Schweizer beauftragt, den Erbtheil seiner Gattin in Empfang zu nehmen. Die gute alte Frau, welche auf Magdalene, weil diese ihr nie geschrieben, von jeher übel zu sprechen gewesen und es für schweszlich gehalten, daß mit Schweizers im Beckenhose ausbewahrten Habseligkeiten auch ein paar Unterröcke, die noch von ihrer Schwester herstammten, verkauft worden,

Meinung pflichtvergeffene Richte völlig enterben er nicht gestatteten, so hinterlieft sie eine Berordnung in rechtlicher Form, trait welcher ihr fleines Bermögen nicht nach ben Stämmen, sondern auf die Köpfe vertheilt werben mußte, wodurch Magdalenes Antheil sehr geschmalert ward und nicht mehr als 2923 Gulben 30 Schilling in unausfündbaren Schuldbriefen betrug.

Rit solchen war Schweizern nicht gebient und, um nur schwell etwas baares Geld zu erhalten, das er nicht mehr hatte und boch für die Betreibung seiner verichiedenen Angelegenheiten bringend bedurfte, ichilderte er mir seine Lage, wie er "jetzt auch keine taube Rußschale "mehr zu realisiren habe und, ohne Geld, den Riß in ein Retz voller "Tische, das er in den Händen halte, müsse hauen sehen, wenn ihm nicht "geholsen werde", sprach mich um Borichuß an und schloß mit den Worten: "mein Antlig brennt vor Scham! Bisher hab' ich mir durch Sumpf und hecke geholsen und nun für den letzten 30ll über die Brücke muß ich betteln! D, das auch heißt man zu leben verdammt sein!"

Ich eilte, ihm die verlangten 2000 Gulden zu senden; aber auch diese Summe reichte nicht weit und wurde, nebst den nachher doch vertauften Schuldbriesen aus dem Erbtheil der Frau Heer, eine Beute der Abvolaten und Profuratoren, die gegen Daniel Parker aufgestellt waren und immer noch nichts auszurichten vermochten.

Auch mit Swan kam Schweizer um keinen Schritt vorwärts. Dieser verstockte Bösewicht, gegen ben er noch immer eine gewisse Schoenung beobachtete, hielt ihn durch ein methodisches Gaukelspiel fortwährend auf. Bon Swan abgewiesen, von Picquet zum Handeln angespornt, von Berdruß, anhaltender fruchtloser Arbeit und erhitzenden Nachtwachen erschöpft, ward seine Gesundheit zerrüttet. Ein Entzündungssieber warf ihn im Ansang des Jahres 1805 auf's Krantenlager; er speite Blut aus wunder Brust und schien seiner Auslösung entgegen zu reisen.

Allein er vermochte sich wieber aufzuraffen, um schwach und leibend ben Kampf mit bem Schickfal und mit seinem schlechten Schuldner auf's neue zu beginnen. Er täuschte sich noch immer mit ber Hoffnung, balb wieber ein reicher Mann zu werben. Er neinte sogar, sein Gelb aus bem amerikanischen Nationalschatz weit eher, als aus bem französischen zu beziehen, ohne zu bebenken, batz basselbe zuerst noch burch

unreine Hände gehen musse; und daß dieser ein vollendeter Spikbube sei, bavon konnte und wollte er sich noch immer nicht überzeugen. Auch seine Ländertitel schmeichelte er sich mit Gewinn abseken zu können, versparte diese Operation aber auf den Abschluß seiner übrigen ökonomischen Angelegenheiten. Dann wollte er mit Magdalene nach Italien ziehen, daselbst unter einem milden himmelsstrich von den Mühseligkeiten seines disherigen Lebens ausruhen und — sein Werk über die Zivilisation schreiben!

Magbalenes wehmüthige Alagen über Schweizers bebenkliche Gefundheitsumftände, die unter Gram und Anftrengung gefährliche Rückfälle drohten, bewogen mich, ihn dringend aufzufordern, um jeden Preis, jelbst mit den größten Opsern, sich mit Swan abzufinden, mit Magbalene in die Heimat zurückzusehren und hier von dem Ueberreste seines Bermögens in philosophischer Ruhe zu leben.

Allein er verwarf biesen Borschlag als unstatthast; er schämte sich, minder begütert, als er sortgezogen, sein Baterland wieder zu betreten und antwortete mir: "il n'y a qu'un retour qui puisse nous con"venir, et c'est celui avec toute notre fortune. Tout le monde
"ne pense pas comme vous et l'aventure journalière de notre
"petite ville c'est la mauvaise et cruelle plaisanterie, que nos
"concitoyens savent concilier avec la plus pieuse harmonie."

Um mich indessen über Magdalenes Schickfal zu beruhigen, stellte er mir eine Alte zu, die mit der hochklingenden Phrase begann: "ich beginne billig mit Rückzahlung meiner lieben Gattin, die mir so lang und treu in bedrängten Schicksahlung tänden mit ihrem Bermögen zur Rettung meiner Ehre ausgeholsen, die Liquidation meiner Geschäfte", und eignete ihr dann die bei mir ausbewahrten, ihr ohnehin angehörigen Schuldtitel zu.

Aber nicht lange, so starb (im März 1805) Magdalenes Stiefmutter, für beren Leibgebing diese Titel hinterlegt gewesen und nun erhielt ich den jener Atte widersprechenden Auftrag, dieselben mit Hülfe Diggelmanns zu vertausen und den Betrag davon nach Paris zu senden.

to biefe Birne für ben Durft gern für Dagbalenes Alter

aufgespart wissen mögen und machte bescheibene Segenvorstellungen, in der Boraussehung, diese Summe, die nach Rückahlung einiger darauf versicherter Schulden noch ungefähr 19,000 Gulden betragen mochte, würde sonst bald, wie alles übrige, in Nauch aufgehen. Allein Magdalene selbst forderte ihr Eigenthum so dringend und beharrlich zurück, um ihren bedrängten Mann damit zu unterstützen, daß ich nachgeben und hand dazu bieten mußte, die Schuldtitel verfilbern zu lassen.

Bei bieser Gelegenheit zeigte Schweizer wieder seine unzerstörbare Großmuth. Was von den vorhandenen Capitalbriesen auffündbar war, wurde zurückbegehrt und einige hiesige Bürger geriethen dadurch in die größte Berlegenheit. Wie Schweizer davon Nachricht erhielt, empfahl er mir die möglichste Schonung dürstiger Schuldner, indem er mir schrieb: "si je suis désormais trop pauvre pour dire à un mal-"heureux père de famille: reste, voilà du secours! je ne veux "du moins pas en venir à dire à un de mes concitoyens: "va-t-en et pleure dans le lointain le sort des tiens! Il faudra "donc rayer courageusement partout, où le code de la justice "secrète le demande!"

Noch ehe diese Operation vollendet und das Ergebniß derselben nach Paris gesandt werden konnte, begann Schweizer doch einzusehen, daß er selbst und allein Swans verworrene Rechnungen nimmer entwirren und also auch nicht mit ihm abschließen würde. Er mußte nothwendig dieses Geschäft in andere Hände übertragen. Durch seine und Picquets vereinte Borstellungen, Bitten und Orohungen in die Enge getrieben, und wahrscheinlich mit dem Borsat, unter neuen Formen auch neue Hindernisse auszustellen, willigte Swan endlich ein, seine Bücher durch Experten untersuchen und dann durch dieselben, als Schiedsrichter, die Summe bestimmen zu lassen, die Schweizer noch von ihm zu sordern habe. Er schlug von seiner Seite einen englischen Kaussmann, Walter Boyd, Schweizer von der seinesen englischen Kaussmann, Walter Boyd, Schweizer von der seine den Wechselagenten Hupays dazu vor. Der Compromis wurde den 28. Juni 1805 von beiden Theilen und mit Verpsändung des Ehrenwortes, sied spruch der Schiedsrichter ohne die geringste Einwendung

zeichnet. Als aber Hupays balb nachher anderer Geschäfte wegen von Paris wegreisen nutzte, so verstand sich Schweizer dazu, den Engländer Boyd als einzigen Schiedsrichter zu erkennen, dem noch ein Gehülse, Namens Benquet, für den mechanischen Theil der Arbeit beigeordnet wurde.

Sir Balter Boyb hatte früher einem Handlungshause in London, Boyd Benfield und Comp., nachher einem andern in Paris, Boyd Kerr und Comp. vorgestanden; die ungeheuern Fonds des letztern wurden aber bald als englisches Eigenthum von der französischen Regiezung gewaltsam mit Beschlag belegt, wodurch dieses ehrenwerthe Haus gezwungen ward, seine Zahlungen einzustellen. Boyd selbst war ein Mann von ausgebreiteten Kenntnissen und allgemein anerkannter Rechtschaffenheit, so daß man sich ordentlich verwundern muß, wie Swan einen solchen zu seinem Richter wählte. Unter Robespierre. seines Berzwögens beraubt und dann durch Bonapartes seindsselsen Maßregeln gegen alle Engländer genöthigt, in Frankreich zu verweilen 34), unterzog er sich willig und um nur Beschäftigung für seinen thätigen Geist zu sinden, der ungeheuern Arbeit, die ihm von den streitenden Parteien ausgebürdet wurde.

Nunmehr glaubte Schweizer sich geborgen. Durch ben Gebrauch ber Eselinnenmilch gestärft und durch die aus Zürich erhaltene Summe in den Fall gesetzt, den zudringlichen Picquet wieder für einige Zeit und auf Abrechnung zu beschwichtigen, überließ er sich nun auch wieder seinem Hang zu literarischen Beschäftigungen, in welchen er jedoch täglich durch Boyds und Picquets Begehren um Ausschluß über die amerikanischen Angelegenheiten unterbrochen wurde, und den er zu ertheilen sich vergebens abmühte; daher seine Angaben in seiner beständigen Zersstreuung ebenso widersprechend, als seine Ausschlussen siere seckenpserd unzusammenhängend waren.

Da feine noch immer schr be Bruft ihm nicht erlaubte, anhaltend Sefretair, ber ihn, neben Wohnung stete und den er weniger für seine fast ausschließlich gebrauchte, die

Menge von Collectaneen abzuschreiben, die er aus vielen taufend Buchern für seine Civilisationsprojette zusammenbrachte.

In biesem Selretair sand er zum Glüd einmal einen bescheibenen und rechtschaffenen Menschen, der seine Gutmüthigkeit nicht mißbrauchte und sich in der Folge durch treuen Eiser unentbehrlich machte. Er hieß Freytag und war aus Sachsen gebürtig. Jugenblicher Nuth hatte ihn nach Frankreich verlockt; unterwegs aber ward er wegen Wangel eines Passes und wegen seiner schönen Gestalt von östreichischen Werbern anzehalten und zu Militärdiensten gepreßt. Er machte verschiedene Feldzüge mit, bis ihm in der Gegend von Mannheim eine Kanonenkugel das rechte Bein wegriß. Seine krästige Natur überstand die Amputation; er genas, ward entlassen, führte nun erst seinen Vorsatz aus, langte mit einem hölzernen Bein in Paris an und trat daselbst nach vergeblichen Versuchen, eine bessere Anstellung zu sinden, in Schweizers Dienste.

## 45.

Swans Taktik wird von Walter Bond erkannt. Diefer erfahrene und fleifige Mann läft fich nicht iere machen; er falt fich nur an bie Bucher und Kakturen ber Agentichaft und hat endlich nach einer mußebollen Arbeit, die langer als zwei Jahre bauerte, bie Abrechnung ju Stande gebracht. Er falt ben ichiebsrichterlicen Spruch und benleitet benfelben mit einer Denkichrift. Beredinung ber Summen, Die Schweizer icon in Amerika bejogen, und berjenigen, die Swan ihm noch ichulbig bleibt. Swan will nicht und kann nicht bezahlen und wird fogar bon einem andern Gläubiger, Tubbert, verhaftet. Grunde, warum Schweiger ifin nicht bor ben Berichten belangen barf. Diequet wird judringlicher; Schweizer überläßt ihm von feinen Tanbertiteln. Alte Gläubiger melden fich und feben Schweizer in große Derlegenfieit. Er entbecht ein neues Bubenftuch, bas Swan ju feinem Hachtheil berübt und ftellt ihn barüber gur Rede. Smans unberichamter Brief. Wie Schweizer fich babei benimmt.

Der wadere und punftliche Gir Balter Bond hatte, nebft feinem Gehülfen Benquet, beinahe zwei Sahre bamit zugebracht, bie Geschäfte ber Agentichaft zu beleuchten. Swan glaubte auch bier wieber feine gewöhnlichen Aniffe anwenden und die Entwicklung burch unvollständige Angaben und zweibeutige Auslegungen verwirren und noch mehr in die Lange gieben zu tonnen. Allein er hatte fich geirrt. Sowie Bond biefe schändliche Tattit erfannte, hielt biefer heitere Ropf und gerechte Richter mit Ausschluß aller spiffundigen Deutungen zu Gunften ber einen ober anbern Partei fich einzig an bie unter Swans eigner Leitung geführten Bucher, an die Fafturen und an die Beschluffe bes Bohlfahrtsausichuffes, um eine vollkommen richtige Rechnung zu ftellen und bie Summe, welche Schweiger bereits aus ber Gefellichaftstaffe bezogen, fowie biejenige genau zu bestimmen, bie ihm jest weiter noch von bem Gewinn ber Ugentichaft gebühre. 3m Mary 1807 war biefe berfulifche Arbeit enblich zu Stanbe getommen und ber Schiebsrichter fonnte in ber Ueberzeugung, feinen Auftrag reblich erfüllt zu haben, feinen Spruch fällen, ber aber erst unterm 8. September, mit einer summarischen Rechnung und einer alle Gründe bes Urtheils entwicklichen Denkschrift begleitet, als eigentliches Attenstück ausgesertigt wurde, das ich, nebst allen dazu gehörigen Belegen, bei meinen Handen habe.

Bis jetzt ist die Summe nicht ausgesprochen worden, die Schweizer nach und nach aus der Gesellschaftstasse bezogen. Es wäre mir auch unmöglich gewesen, dieselbe aus seinem eignen und unordentlich gekührten Buche ausmitteln zu können, da er seine Einnahmen und Ausgaben gewöhnlich nur in flüchtigen Noten auf einzelne Zettel zu schreiben pflegte. Es ist aber noch ein solcher Zettel vorhanden, der über die Berwendung bieser, mit Boyds Berechnung völlig übereinstimmenden Summe ein Licht verbreitet, das mich, als ich zufällig diese Note in Schweizers verworrenem Nachlaß unter ganz andern Papieren entdecke, mit Erstaunen, beinahe mit Unwillen erfüllte. Ich habe dieses Dokument sorgfältig ausbewahrt und rück dasselbe hier wörtlich ein, um beutlich zu zeigen, wie der verblendete Schweizer hantirte, und dann noch das Ergebniß von Boyds schiedsrichterlichem Spruche beizufügen:

en compte courrant: "Payé à M. Lubbert pr. Cpte. de Lasagesse \$ 54,485 "Employé en terres **, 43,388** "Envoyé à Paris et en Suisse . ,, 15,916 "Partie déboursé par M. Dallarde Swan et comp., "employé en diverses choses avant mon départ 1,493 "Recu à Paris de M. Swan en 1802 et 3, et dé-"pensé là . . . . . . 842 "Moitié des honoraires et de la dépense de M. Son-7,088 "Déficit de la "Héro" pour ma part

"Il me reste en Amérique en mauvais récouvre-

"ments.

"Emploi des 157,575 Piastres (Dollars) reçus de Mr Swan

| Uebertrag<br>"Prêté à Dupetitthouars, St. Aignan et autres en- | \$  | 128,616 |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| "viron                                                         | "   | 1,500   |
| "Escher me doit encore environ                                 | 22  | 300     |
| "Excédant non bonifié de M. Lubbert de mes fraix               |     |         |
| "de voyage pendant 6 mois, environ                             | 22  | 2,250   |
| "Compté de plus à M. Sonthonas et Madame pour                  |     |         |
| moi seul, environ                                              | "   | 1,500   |
| "Excédant de fraix de notaires et avocats                      | 73  | 700     |
| "M. Aeschmann environ                                          | "   | 1,500   |
| "Perte sur mauvaises affaires environ                          | 22  | 6,000   |
| "Excédant de dépense aux Etats-unis et en Europe               |     |         |
| "pendant 7 ans, environ le solde                               | ,,, | 15,209  |
| Somme                                                          | \$  | 157,575 |

Das hier immer vorsommende "environ" beweist hinlänglich, wie Schweizer Rechnung führte und wie er zu spät bemüht war, in allzemeinen Titeln und auf gerathewohl hingeworsenen Zahlen sich selbst über eine Summe Ausschlich zu geben, die er sich bewußt war, eingenommen und wieder verschleubert zu haben. Und diese Summe betrug nach Boyds auf Atten gestützter Rechnung 157,575 Piaster oder Dollars, oder an französischem Gelbe 850,905 Franken. Um diese lohnte es sich sürwahr allein schon der Mühe, nach Amerika zu reisen! Sie war aber nur auf Abschlag empfangen worden und Walter Boyd bewies nun am Ende seiner mühevollen Untersuchung, daß Schweizer aus dem baaren Gewinn der Agentschaft, serner noch von Swan 2,056,000 Franken zu sorden habe. Beide Summen, die bezogene und die noch ausstehnden zusammen zusammen zusammen aus.

Hatte Picquet auch die Hälfte bavon erhalten, so wäre für Schweisers Antheil noch eine Million, viermalhundert drei und fünfzigtausend, vierhundert zwei und fünfzig Franken, fünfzig Sentimes, oder (auf rgulden gerechnet) sechsmalhundert dreizehntaussieden, sechsen Kreuzer, drei und lieben.

Aus bem Schiffbruch bes Lebens gerettet, hätte Schweizer mit einem solchen Bermögen gleichsam triumphirend wieder in sein Baterland zurückehren, seinen ebeln hang zur Großmuth befriedigen und Bohlstand und Segen über seine Mitburger verbreiten tonnen.

Aber, wie vor bem plötzlichen Anblick eines schlangenumzischten grinsenben Gorgonenhauptes, erstarrte er jetzt vor Swans falter, mit bessen verpfändetem Ehrenwort im schnöbesten Widerspruch stehender Erklärung, sich dem Urtheil Bonds nicht fügen zu wollen.

Der Betrüger behauptete, die Beweise, auf welche er ein Revifions= begehren ftutte, in Amerita zurudgelaffen zu haben, obgleich er Schweizer oft und heilig versprochen, alle zu einer Abrechnung erforderlichen Schriften mitzubringen. Er behauptete ferner, viele, ja bie meiften ber Operationen, beren Ergebnif Bond aus ben Budern bargethan, waren nicht für Rechnung ber Agentichaft, fonbern für biejenige bes Saufes Dallarbe Swan & Comp. ober blos für feine eigne gemacht worben; er vermaß fich fogar, ben Beschluß bes Bohlfahrtsausschuffes vom 18. Juli 1794 anzusechten und burch ben Umftand, daß barin ber Agentschaft zuweilen unter bem Ramen Swan & Schweizer, andere Male ber Rurze wegen blog unter bemjenigen von Swan & Comp. erwähnt war, bie finnlose Volgerung geltend machen zu wollen, er sei berechtigt gewesen, einen Theil ber Geschäfte, von Schweizer abgesonbert, entweber für feine Gefellichaft mit Dallarbe ober für fich allein zu betreiben. Zuweilen ftellte er, um Zeit zu gewinnen, fich an, als wolle er die Gerichte anrufen, um Bonds Urtheilsspruch entfraften zu laffen; am Enbe warf er Schweizern höhnisch vor, es sei ihm in Amerita ichon zu viel für seine Unthätigkeit (for doing nothing) ju Theil geworben; es gehore ihm weiter gar nichts und er werbe ihm auch nichts mehr geben!

Es zeigte sich auch nur zu balb, baß Swan nicht nur nicht bezahlen wollte, sondern auch nicht bezahlen konnte. Die vielen nicht eingebildeten, sondern wirklichen Millionen waren wie Wasser durch seine Hände gestossen. Er hatte einige frühere und dringende Gläubiger befriedigt und eben so großen als lächerlichen Auswand gemacht, &. B. nachdem er Hamburg verlassen, daselbst noch zwei Jahre lang ein paar Wagenpferbe nebst einem Kutscher unter seinem Namen unterhalten. Sein nichtsnutziger Sohn und die Bersorgung der vielen unehlichen Kinder, die er in verschiedenen Ländern zurückgelassen, kosteten ihn ebenfalls große Summen. Er hatte wie ein Wahnsinniger Titel über ganze Provinzen unbefannter Ländereien in der Wüste gesauft und seine Frau, die Mitschuldige seiner schändlichen Handlungen, alles, was sie ers haschen sonnte, unter fremden Namen zu ihrem eignen Vortheil auf die Seite geschafft.

Die Bergeltung für so viel Angereimtheit und Schlechtigkeit blieb nicht lange aus: sein Gläubiger, Hermann Lübbert, ein ebenso hartnäckiger, kalter und dabei noch tauber Mann, der nur vermittelst eines akustischen Horns etwas hört, war klüger und thätiger als Schweizer gewesen. Er hatte, von Dumas abgesöndert, aus seinen Geschäftsvershältnissen mit Swan sich rechtsgültige Titel auf diesen zu verschaffen gewußt, ihn vor den Gerichten belangt und seinen Prozes gewonnen. Nunmehr wirkte er einen Berhaftsbesehl aus und ließ den treulosen Amerikaner am 27. Juli 1808 in Ste. Pélagie (Zivilgesängniß in Paris) sessiesen.

Man kann sich Schweizers Bestürzung benken! Bas sollte der Unglückliche nun beginnen? Er durste Boyds Urtheilsspruch, um bessen Rechtsgültigkeit zu verstärken, nicht in die öffentlichen Register eintragen lassen, wenn er auch das nöthige Geld zu Bestreitung der beträchtlichen Kosten dieser Einschreibung gestabt hätte; vor keinem Gericht durste er den Berräther belangen, wenn er sich selbst nicht alle Hossung auf die Zukunft noch vollends abschneiben wollte! Die Rechnungs-Commission hatte zwar mit Swan abgeschlossen; es war aber mehr als Bermuthung vorhanden, daß nachsichtiges Einverständniß von Seite des kaiserlichen Schahmeisters de Fermont, welcher mit der allgemeinen Liquidation der Staatsschuld beauftragt war, dabei stattgesunden, zumal auch Picquet als ehmaliger Borsteher des comité de subsistance zugezogen worden und Swan sich eine weit größere Provision zugezignet, als er eigentlich zu thun besugt war. Er rühnte sich unter der Hand, dieselbe auf 41 vom hundert getrieben zu haben, während Bord im

Durchschnitt nur 16 hatte finden können. Die französische Regierung durfte nicht wissen, daß der Agentschaft ein so ungeheurer Gewinn zuge-flossen 35); der füchterliche Bonaparte hätte sonst, auch jenseits des Weeres, seine gewaltige Hand darüber geschlagen und alle Betheiligten erbrückt.

Bicquet, ber für eine zahlreiche Familie zu forgen hatte, fechsmal mehr ausgab, als ihm feine Schreiberstelle eintrug und beständig mit zu= bringlichen Gläubigern zu fämpfen hatte, war burch Swans Treulofig= feit auf's außerfte gebracht. Er verfolgte Schweizern mit neuen Bor= wurfen, forberte Rechenschaft von ben in Amerita bezogenen Gummen, feinen Antheil wenigstens von biefen und entichloft fich, ba Schweizer nichts anderes mehr zu geben hatte, von beffen ganbertiteln, fo wenig biefelben werth fein mochten, einstweilen auf Abrechnung in Empfang ju nehmen. Diefer mußte fich bequemen, ihm einen Theil berjenigen, bie er wirklich mitgebracht hatte, abzutreten; bann gab er ihm auch noch Unweisungen auf folche, bie er in Bofton gurudgelaffen, begieng aber bie Unvorfichtigfeit, fich nicht gang von biefen Titeln loszusagen, son= bern ihm von jedem berfelben nur bie Salfte burch eine Ceffionsatte gu= zusichern, wodurch er die Berpflichtung auf sich behielt, für die Unterhaltung berfelben zu forgen. Rur benjenigen, welchen er bei John Murran in Newport für 1000 Dollars verpfändet hatte, überließ er ihm gang und unbedingt vermittelft einer Berichreibung, burch bie er fich anheischig machte, ihm bas Driginal zu verschaffen. Schweizer glaubte biefen Titel, ben beften, ben er fich je gefauft und welchen er fur ben Werth von 14,000 Dollars (75,600 Franken) an Picquet abtrat, bereits wieber ausgelöst, ba Gwan beauftragt worben und veriprochen hatte, bie 1000 Dollars auf Abrechnung zu bezahlen, und ahnete nicht, baß Swan fich um biefe Angelegenheit nicht befummert, viel weniger, bafi Murran ben Titel bereits verlauft hatte, wie er befugt mar, foldes in Folge getroffener Abrebe zu thun, wenn er innerhalb neun Monaten nicht befriedigt ware. Dit Borwiffen hatte ein Ehrenmann, wie Schweiger, fich gewiß nicht eines Stellionates ichulbig gemacht. Picquet, bam feine Lanbertitel vorerft nichts nuten fonnten, follte aber auch noch b Belb haben. Klüger und folgerichtiger als Schweizer, fah er b

ein, daß Swan eigentlich hätte feilschen und die Summe, zu deren Bezahlung er verurtheilt worden, wenigstens auf die Hälfte herabsetzen mögen. Picquet wollte lieber etwas, als gar nichts bekommen und ermahnte Schweizern, sich in Unterhandlungen einzulassen. Dieser sträubte sich aber und meinte, in einer so gerechten Sache nicht zurücktreten zu dürsen, während sener unter der Hand mit Swan in Brieswechsel trat und, selbst pfissig, den schlauen Amerikaner am Ende noch zu überlisten und einen gütlichen Bergleich herbei zu führen hosste. Diese Berschiedensheit der Ansichten vermehrte die Spannung zwischen Schweizer und Piczquet und erzeugte täglich neues Missverständniß. Zulezt ward Sir Balzter Boyd doch beaustragt, eine Bermittlung einzuleiten.

Daß Schweizer von biesem unglücklichen Zeitpunkt an noch unzusammenhängender und verworrener als je zuvor handelte, ist um so eher zu begreisen, da er von allen Seiten bestürmt wurde und die Folgen früherer Unvorsichtigkeiten, eine nach der andern, und jetzt gerade im verhängnisvollsten Augenblick eintrasen.

Wie nämlich Schweizer balb nach feiner Rückfehr aus Amerika noch begründeten Soffnungen auf balbigen Reichthum Raum gab, hatte Bremond fich wieber geregt. Es war biefem gelungen, an Zahlung ber Summe, welche nach Mangins Frevelthat noch in jener geheimen Raffe übrig geblieben und beren Betrag burch Jeanneret und Picquet in leicht= finnigen Unternehmungen verschleubert worben, von bem erstern ober vielmehr von beffen Bater in ber Schweiz im Jahr 1795 und in Folge gütlicher Uebereinfunft burch Bermittler 55,488 Franken herauszupref= fen. Damit war aber Bremond nicht zufrieben. Er hatte fich burch St. Dibier und biefer, ber wegen alter Abrechnung nicht hervortreten burfte, burch ben Dottor Jaubert zuerst wieder an Jeanneret in Genlis, und ba hinter biefem nichts zu finden mar, an Schweizer gewendet, um noch ben Ueberreft herauszuflauben. Schweizer war aus Schonung für Jeanneret schwach genug gewesen, biesem Intriganten, bem er bas Leben mit Gefahr feines eignen gerettet, für Entschäbigung einer Gin= buffe, an welcher Bremond fein Recht und Schweizer feine Schulb hatte, nicht bloß aus feinen letten Brofamen zu geben, mas er bamals erubrigen konnte (es waren zwischen 7 und 8000 Franken), sonbern bemselben sogar noch Wechsel auf seine eigne Person zu unterschreiben, die
nach manigfaltigen Opfern noch auf 25,000 Franken lauteten und nach
beendigter Abrechnung mit Swan bezahlt werden sollten.

Jest melbete ber burch seine Spürhunde berichtete Bremond, welscher, in Berbindung mit dem ehmaligen Minister Monciel und wahrsscheinlich zum Theil aus jener königlichen Kasse, eine Glassadrik zu Semssales im Kanton Freidurg errichtet hatte und daselbst wohnte 36), sich für Bezahlung der Bechsel, in der Meinung, Schweizer sei von Swan ausgewiesen. Es entspann sich ein Briefwechsel, der mit gegensettiger Bitterkeit geführt und wodurch Schweizer genöthigt wurde, dem unverschämten Bremond, der alle Monate andere Bevollmächtigte gegen ihn ausstellte, die ganze Beschaffenheit seiner unglücklichen Lage, selbst die geheimen Gründe, warum er seinen Schuldner nicht vor Gerichte ziehen durfte, auszudecken, ohne dadurch jenen zu vorsichtigern Maßregeln bewegen zu können. Bremond schimpste und brohte, erhielt aber doch nichts, weil Schweizer nichts zu geben hatte.

Um die nämliche Zeit hieß es nicht nur, der Maltheserritter de Witry lebe noch wirklich als Emigrant in Rußland, seine Ressen traten sogar mit Bollmachten versehen auf und forderten von Schweizer und Zeanneret die anvertrauten 20,000 Franken nehst den seit achtzehn Jahren ausgehäusten Zinsen zurück. Jeanneret behauptete zwar, glaubwürdige Nachrichten erhalten zu haben, daß Witry längst auf einer Jußreise ermordet worden und Schweizer hatte demselben schon in Amerika eine Grabschrift gedichtet 37). Es wurde daher an der Aechtheit der Unterschrift, womit die Bollmacht seiner Ressen versehen war, gezweiselt; allein beide Schuldner täuschten sich selbst mit solchen Spitzsfündigkeiten bloß, um in ihrer großen Berlegenheit einstweisen nur Zeit zu gewinnen 38). Aber an allem dem war nicht genug; der fürchterlich enttäuschte Träumer mußte jest noch die erschütternde Entbeckung eines neuen Bubenstücks machen!

Wie Schweizer im erften Taumel bes Schredens glaubte, nichts Besseres thun zu tonnen, als mit Magbalene nach Amerika hinüber zu

gieben, fich bort auf einer feiner eingebilbeten Besitzungen eine butte gu bauen und dann allmählig Swans verstedten Reichthümern nachzufpuren. fieng er auch endlich an, fich nach seinen übrigen Lanbertiteln genauer umzusehen, bieselben zu mustern und erinnerte fich nun, ben wichtigften von allen, über bie 250,000 Acres in Birginien, seinem falichen Freunde übergeben zu haben, um burch ben Unterhändler John Browne Cutting in London Gelb barauf borgen zu laffen, und worüber eben so wenig Bericht eingelangt, als Schweizer barnach gefragt batte. Auf wieberholte Rachforschungen bei einem andern Unterhändler, ber auch Browne hieß und ebenfalls ein Amerikaner war, ben Swan aus bem Gefängniß beauftragen wollte, seine eignen Ländertitel, beren er noch auf beinahe zwei Millionen Acres befaß, zu verlaufen, erfuhr ickt Schweizer als eine langft befannte Sache, bag Cutting seiner Zeit in London nichts ausgerichtet, bagegen aber ben Haupttitel über die 500,000 Acres, sowie Schweizers auf biesen gestütten Titel über die Hälfte bieser Besikung, unbesugter Beise bei Henry Bromfield in London verpfändet und für eigne Rechnung eine bebeutenbe Summe barauf enthoben habe.

Diese Entbedung suhr wie ein Blig durch Schweizers Seele. Er wandte sich schriftlich an Swan, um Auskunft zu verlangen, und dieser erwiderte nach seiner kaltblütigen Art, er solle doch keinen solchen Kärm über eine so einsache Sache erheben. Cutting sei nämlich vier Jahre lang vergebens in London geblieben, habe dann Entschädigung verlangt und seinen Lohn zum voraus gegen Berpsändung der Titel bei Bromsield bezogen. Nach einer Untersuchung durch Schiedsrichter seien dem Cutting wirklich 3705 Dollars als Entschädigung zugesprochen worden. Schweizers Schuld an diese Summe betrage den vierten Theil derselben; vermittelst Bezahlung dieses vierten Theils könne ihm sein Titel wieder verschafst werden. Andere Wale nannte Swan ganz verschiedene Summen und behauptete zuletzt noch gar, dieser Titel könne von Schweizer nur mit 25,260 Franken ausgelöst werden.

Belche Rühe sich Schweizer nun auch geben mochte, die eigentliche Beschaffenheit dieser Sache war nie zu ergründen; die Atte eines schiedsrichterlichen Spruches wurde niemals vorgewiesen und Cutting selbst war nirgends mehr aussindig zu machen. Es wurden von neuem heftige Briefe gewechselt, allein der Titel kam nicht zum Borschein, so daß sich beinahe vermuthen läßt, Swan, der bessen fähig war, habe bentselben unterschlagen und gestohlen.

Roch mehr: Schweizer hatte Swan in Pflicht genommen, feine Frau zu bewegen, baf fie endlich ihre Einwilligung zu seiner Abtretung ber 250,000 Acres in Birginien burch ihre Unterschrift bestätige, bag fie die ihr anvertraute Rifte voll Ländertitel und anderer wichtiger Schriften, welche oft vergebens zurud begehrt worben, nach Europa fenbe, und hatte Swans Brief über biefen Gegenstand mit einem andern von seiner eignen Sand begleitet; worin er seine Buniche wieberholte; neben= bei mit bem Gefühl eines tief gefranften Mannes, jeboch in höflichen Borten fich über Swans Ungerechtigfeiten beflagte und fie ermagnte, biefelben, jo viel von ihr abhange, gut zu machen. Run aber weigerte fich bieje Furie formlich, bas anvertraute But auszuliefern, fclug ihre Unterschrift für die Ceffionsatte ber 250,000 Acres rundweg ab, log ihrem Manne por, Schweizer habe ihn in feinem Brief an fie einen alten Spigbuben gescholten, und forberte ibn, als einen ehmahligen Diligoberften, mahrscheinlich in ber hoffnung, fich bes Mannes und Gläubigers auf einmal entledigt zu feben, bringlich auf, blutige Genugthuung von Schweizer zu verlangen. Wie biefer vernahm, bag Swans Frau von allem, was er wünschte und zu begehren berechtigt war, gar nichts in Erfüllung gebracht, ichrieb er neuerbings und fraftig an ben verstodten Gunber und forberte unverzügliche Burgichaft für fein gefährbetes Eigenthum. Da entlarvte ber Bojewicht fich vollends und hatte bie Frechheit, ihm eine Antwort zu geben, worin er fich anstellte, als verftehe er gar nicht, für welchen Titel (deed) eine Unterschrift nöthig fei, und die allzu merkwürdig ift, als daß fie nicht wörtlich hier eingerückt au werben perbiente.

"Sir. When one has the infamy to write such horrors and false hoods of me, as you did to my wife, what can you expect? Nothing of her certainly without my consent and approbation and nothingless of me, than a thousand coups de baton ou la mort. And if you do not make satisfaction to her in the most unequivocal and undisguised and unconditional manner, and to myself the most formal retraction and excuses, one or the other shall be your lot. You wrote her: that I was a criminal and horrid époux, that I had robbed you of every thing you had on earth, that I was an impudent old robber. She afterwards askes me, what has become of that principle which braved death to save my honour, and why I permet you especielly, to say such things?

How could you be such a fool as to aske Mrs. Swan, to sign a deed without consulting me? What is that deed? As to your titles, they can be of no use to her, or to me, nor even to you, since all are unrecorded, therefore no interest to keep them . . . .

"You are a base scoundrel to suppose Mrs. Swan cap-"able of a perfidious act. You dared not tell her so, and "shall not to me with impunity.

"Je vous salue avec un sentiment que vous méritez bien. Sw."

Wenn talte Betrüger zur Seltenheit einmal aus ihrer Rolle fallen und sich dem Zorn überlassen, so überschreiten sie alle Grenzen und ihre blinde Wuth gewinnt einen so lächerlichen Character, daß der Gegner, weit entsernt, dieselbe zu theilen, vielmehr dadurch fühler werden und im Stand sein kann, sich in ganz entgegengesetzem Sinne vernehmen zu lassen. So geschah das auch jetzt von Schweizers Seite und seine Rückantwort begann mit solgenden Zeilen:

"Votre reponse, Monsieur, est une véritable évacuation de bile, et j'éspère qu'elle aura tourné à votre santé." Dann beweist et ihm, wie jeine Frau gelogen und den ethaltenen Brief ent-ftell habe: "la personne qui, en vous cachant tous les passages amicals et honnêtes de ma lettre, a exagéré les autres et a eû la bassesse d'en ajouter de sa propre invention.

Comment la sympathie conjugale ne vous fait-elle pas deviner sa voix et son stile dans l'expression "vieux impudent coquin!" "Jamais l'homme qui a supporté pendant quinze ans vos injustices avec une douceur et une résignation, dont tous ses amis lui font un reproche, n'a pu prononcer une aussi vulgaire injure!" — — — — "Si Madame vous donne à entendre que nous devons nous entr'égorger, c'est un trait charmant de son angélique et doux caractère, du cas qu'elle fait de votre vie et de la manière dont elle aimeroit à me payer! Mais je vous reponds que j'aurai mieux de vous qu'une once de plomb!" llebrigens anerbietet er ihm alle mögliche Genugthuung, mohlverstanden, nachdem er zuvor bet heller und Psennig bezahlt worden.

Swan, ber sich früher und später niemals so heftig, vielmehr stets kaltblütig gezeigt und bessen Heraussorberung hinter ben Riegeln bes Schulbenthurms eine lächerliche Prahlerei war, zog in ber Folge, nach Schweizers ruhigem Benehmen bei dieser Gelegenheit, wieder gelindere Saiten auf. Der Brieswechsel wurde von beiden Seiten, jedoch immer mit untermischen Anzüglichkeiten fortgesett, allein Schweizer erhielt bennoch nie das Geringste von allem, was er mit vollem Recht bezgehrt hatte.

## 46.

Es wird mit Swan vergebens unterhandelt. Schweizer ist mit sich selbst nicht einig, was er verwersen oder annehmen soll. Er widmet daneben seinen literarischen Arbeiten viel Zeit und seht den höchsten Werth auf die Vollendung seines projektirten Werkes über die Civilisation. Stelle darüber aus seinem Tagebuch. Diggelmanns Besuch in Paris. Schweizer, von Arbeit und Sorgen erschöpft, wird auf's neue krank. Sein Arzt, der deutsche Doktor Schwediauer, scheint seinen Justand zu verkennen. Schweizer in Tebensgefahr. Er wird nach einer schwerzhaften Operation durch Pelletan gerettet. Swan im Gefängnik zu Paris; Auswand seiner Kran in Amerika.

Bie Schweizer sich nun einige Jahre burchhalf, indem er hin und wieder borgte, und wie seine Gesundheit durch die Einsicht seiner verzweiselten Lage nicht früher gänzlich zerktört wurde, läßt sich nicht anders, als durch die allgemeine Bemerkung erklären, daß selbst der schwächste Wensch in außerordentlichen Fällen auch außerordentliche Kräfte in seinem Innern sindet und entwickelt, die Last des Unglücks zu tragen und allem auszubieten, was ihn noch retten könnte, dis endlich die erschöpste Natur unterliegt.

Boyds Bemühungen, eine Bermittlung zu Stande zu bringen, waren eben so fruchtlos, als es sein Urtheilsspruch gewesen. Man hatte vergebens gehosst, Swans eigennützige Frau würde doch eher die nöthigen Mittel zu halber Bezahlung aus den Händen geben, als ihren Mann im Gefängniß versaulen lassen und sich nachher der Gesahr bloßstellen, für alle seine Schulden versolgt zu werden. Sie wollte in teine Unterhandlung eintreten. Swan selbst, der immer nur Zeit zu gewinnen suchte, wußte sich den Anschein zu geben, als wäre er geneigt, seine Schuldenlast zu vermindern; aber bei sedem Gebot trat er "te immer die Summen und die Zahlungstermine id weiter hinausgeschoben wissen, während e mit sich selbst einig werden tounte, was

er annehmen ober verwerfen burfe. Es war ein fortbauernbes edelhafe tes Feilschen und Zanken.

Jebe Stunde, die Schweizer biesen Geschäften entziehen konnte, widmete er dem Nachdenken über seine Civilisation und sammelte, ohne seine eignen Gedanken niederzuschreiben, denn seine schwache Brust und sein abnehmendes Gesicht gestatteten das nicht, noch immer Materialien dazu aus Büchern. Wie wichtig ihm diese Arbeit schien, beweist solgende Stelle aus seinem Tagebuch vom 10. August 1808:

"Immer noch ohne Endurtheil meiner Fortuna, harrend, bis meiner "armen Magdalene und mir Kräfte und Vermögen schwinden. Unser "amerikanischer Plünderer Swan sitzt im Schuldenthurm und indeß essen "wir unser Bischen auf. Jahrelang schried ich nichts als Koten für "meine Kollektaneen zur Arbeit meines Sekretairs. Jetzt hat meine Ge"sundheit sich wieder erholt, und wenn ich diese Glücktrisis, ohne von "Kummer erdrückt zu sein, überstehe, so kann ich mein Wert, die Recht"sertigung meines Daseins, vermuthlich noch vollenden."

Im Oktober des nämlichen Jahres ward ihm und Magdalenen eine große Freude zu Theil. Der redliche Diggelmann, welcher immer in Schweizers ehemaliger Handlung, die H. Wilhelm Schinz für sich allein behalten, als Buchhalter arbeitete, sand eine gute Gelegenheit, nach Paris zu reisen und benutzte dieselbe, seinen frühern Prinzipal durch einen unerwarteten Besuch zu überraschen. Unangemeldet trat der alte Ehrenmann in's Zimmer; Magdalene erkannte ihn auf den ersten Blick. Auf ihren Ausruf lief nun Schweizer auch herbei und alle drei überließen sich ihren wehmüthigen Gesühlen. Magdalene hat diese Szene mit solzgenden Worten beschrieben:

"En nous voyant après tant d'années de séparation, nous "fûmes tous les trois tellement saisis d'émotion, que nous "restâmes quelques moments muets. Après que les larmes "eurent fait place aux paroles, l'excellent Diggelmann se jeta "au cou de mon mari en prononçant ces mots: que je te "rends graces, mon Dieu, de m'avoir accordé le plaisir de "voir encore une fois dans cette vie mon cher et meille

"patron! Maintenant je suis tout prêt, lorsqu'il te plaira de "me retirer de ce monde! — Comme il n'ignorait pas tout "à fait les revers de notre fortune, il nous fit entendre avec "une délicate simplicité, que toute la sienne étoit à notre disposition, puisque c'étoit dans la maison Schweizer qu'il l'a"voit gagnée. Je fus contrainte de faire paroitre notre sort "meilleur qu'il n'est, pour ne pas le désoler et pour qu'il "n'insiste pas dans ses offres. Combien cette profonde bonté "fait du bien! C'est avec son allemand du pays que j'aurai dû "écrire toutes les choses naïves et magnanimes qu'il nous a dit" u. j. w.

Auf biese tröstliche Erscheinung folgten aber wieder manigsatige Kränkungen von Seite Swans. Schweizers abgearbeitete Natur versmochte dem Andrang der seindseligen Elemente, die ihn von allen Seiten ansochten, nicht länger zu widerstehen. Seine Gesundheit verschlimmerte sich zusehends; ein trockner heftiger Husten plagte ihn Tag und Nacht und allmählig stellten sich bedenkliche Symptome dabei ein. Sein Arzt, der bekannte Dr. Schwediauer 39), der entweder das lebel nicht erkannte, oder den Patienten ausmuntern wollte, lachte ihn nur aus, wenn er behauptete, einen hestischen Husten und von der Erschütterung desselben einen Bruch bekommen zu haben. Allein Schweizer hatte sich in beidem nicht geirrt. Die Krankseitsmaterie warf sich auf die Brust; die ersolgte Stockung verursachte einen gewaltsamen Andrang der Säste nach dem Gehirn, wodurch er sür einige Wochen in eine Art von Blöbsinn verssiel; und der bei sortdauerndem Husten nicht besorgte Bruch besand sich eingeklemmt und drohte Entzündung.

Runmehr wurde Schwebiauer entlassen und Pelletan, ber berühmte Bundarzt am Hotel-Dieu, berufen. Dieser ersahrene und ehr=
würdige Greis rettete Schweizers Leben (im April 1809), vorerst durch
eine schwerzhaste Operation, die 18 Minuten bauerte und welche der
helbenmüthige Kranke bei vollem Bewische warden handenen Hondenen
ruhig aushielt, und nach Beseitigunge
ben allgemeinen Umständen angemess

jagte bamals von ihm: "malgré ses infirmités ce petit homme "a beaucoup de vie."

Ueber vier Monate mußte Schweizer bas Bett hüten, bis seine Bunbe nach und nach geschlossen und geheilt war. Magdalene bot ihre letzten Kräfte auf, um etwas zur Erhaltung ihres angebeteten Mannes beizutragen. Der rebliche Frentag besorgte seine Geschäfte besser, als er es selbst zu thun pflegte und die verständige Victoire war ebenfalls um den geliebten Herrn treu besorgt.

Während Schweizer auf bem Krankenlager noch immer hoffte, wenigftens noch Trümmer aus bem Schiffbruch seines Bermögens zu retten,
vereitelte sein gesangener Schuldner Swan durch tausend neue Ränke
Boyds unaushörliche Bersuche, eine leibliche Uebereinkunst auszumitteln;
benn Swan wollte lieber seine Freiheit missen, als Geld hergeben. Dieser Charakter gehört zu ben sonderbarsten Erscheinungen in der moralischen
Belt, daher auch sein Leben in der Gesangenschaft näher geschildert zu
werden verdient.

Es ift erwiesen, bag ibm bie Befriedigung feiner Gläubiger in mehr als einer Epoche möglich gewesen mare: allein selbst auf die Befahr hin, eingesperrt zu werben, was nun auch wirklich erfolgt war, hatte er sein neuerworbenes Bermogen lieber in Amerika unter= und burchgebracht, als fich mit ihnen abgefunden. Er bejag mehrere ichone Saufer in Bofton, ebenfo verschiedene Landguter in ber Rabe biefer Stabt, angebaute ganbereien in Maffachufets und Maine, bie Schwanen=Infeln (Swans Islands) in bem Penobscott-Fluß in ber legtern Proving, und hatte noch fehr bedeutenbe, von ber Agentschaft herruhrende Forberungen in London zu gut. Geine Frau hatte allerbings ben größten Theil diefes Bermögens in Beichlag genommen, er felbst auch unfinnig viel Gelb gegen Titel auf unangebaute Lanbereien verschleubert und bennoch mußten ihm noch unter frembem Ramen Mittel zu Gebot ftehen, um allerlei Spetulationen zu machen; benn mahrend er in Ste. Belagie feftfaß, ließ er burch feinen jungern Bruber David, bi aus Schottland nach Paris berufen, und unter beffen Ramen, Bibeln mit Stereotypen brucken, um in Amerika einen Sanbe

gu treiben. Er ließ in Wien 120,000 Gewehre taufen und in Lonbon um eine Lizenz nachsuchen, biefelben auch nach Amerika hinüberzu= schaffen, und bergleichen mehr. Die wenigften biefer Unternehmungen, welche er burch Briefwechsel aus ber Gefangenschaft betrieb, hatten einen gludlichen Erfolg, und bennoch fah man ihn ftets, jenen einzigen Ausbruch toller Buth gegen Schweizer ausgenommen, ruhig und zufrieden wie ein Philosoph. Im Glud und Unglud, bei forperlichen Gebrechen und Leiben, die von feinen Ausschweifungen herrührten, und bei bem vollen Bewußtsein unreblicher Sanblungen, zeigte er immer die nämliche Seiterfeit und fprach einft gegen Schweizer bas merfwurbige Wort aus: "il n'est pas même au pouvoir de Dieu, de me rendre malheureux!" Er ftellte fich arm und lebte zuweilen aus ben 10 Gols, bie jeber Gläubiger für bie Bertoftigung feines festgefesten Schuldners erlegt und die auch Lübbert täglich für ihn bezahlen mußte. Mitunter erhielt er von Amerikanern milbthätige Gaben und von feiner Frau von Beit zu Beit Unterftutzung. Es wird behauptet, fie habe ihm in einem Beitraum von funfsehn Jahren ungefähr 100,000 Franten unter biefem Titel zukommen laffen. Einen Theil bes erhaltenen Gelbes verwandte er auf Spekulationen, auf die Bezahlung ber Abvotaten, ba ber Prozeß gegen Daniel Parfer noch immer fortgeführt wurde, und für mancherlei Intriguen, bie er überall anzettelte. Zuweilen fiel ihm ein, fich mit bem lleberrefte gutlich zu thun. Dann veranstaltete er in Ste. Pelagie prach= tige Mahlzeiten, bewirthete feine Mitgefangenen, lieft Luftbirnen holen, verschwelgte in wenigen Tagen alles vorrathige Gelb bis auf ben letten Seller und behalf fich nachher wieber mit Lubberts 10 Gols, bis neuer Buidug fam.

Seine Frau hatte bagegen neben bemjenigen Bermögen, bas sie bisher unter eigner Berwaltung behalten, nach bem Tobe bes General Jadsons unter bem Titel einer Erbschaft noch zwei Millionen Franken eingezogen, die bei bemselben (in trust) für sie ausbewahrt gewesen, und bessen Anverwandte, die bas sog. Testament ansechten wollten, nach einem langwierigen Prozes mit Anverwandte, die bas sog. Testament ansechten wollten, nach einem langwierigen Prozes mit Anverwandte, die lebte in Boston and

große Gesellschaften in ihren prächtig ausgeschmudten Zimmern, woselbst auf Marmortafeln goldene Leuchter standen, hielt sich Bagen und Pferbe und baute ihren Töchtermannern schöne neue häuser, indeß ihr Mann in Paris, unbezahlter Schulden wegen, gesangen saß.

Man möchte geneigt sein, solche Umstände für Märchen zu halten, wenn sie nicht von verschiedenen wohlunterrichteten und glaubwürdigen Reisenden, die Augenzeugen ihres Auswandes in Boston gewesen, des stätigt worden wären. Bielleicht mag Swan geheime Dokumente des sitzen, vermittelst welcher er seldst dereinst wieder zu dem Genusse seines Bermögens gelangen kann, wenn es ihm gelingen sollte, seine Gläubiger zu ermüden, oder dieselben alle zu überleben. Bielleicht ist er aber auch wirklich von seiner Frau und von andern Mitgenossen seiner Betrügereien ganz überlistet und der Dieb von andern Dieben, welchen er seinen Raub anvertraute, geprellt und bestohlen worden. Diese verabscheuungsswürdigen Menschen, welche bald sürstlich reich, bald wieder bettelarm erscheinen, sind und bleiben ein fürdauerndes Räthsel und wissen vielleicht selbst nicht, wie ihre gegenseitigen Berhältnisse eigentlich beschaffen sind.

## 47.

Schweizer findet nach überstandener Krankheit seine Kasse erschöpft.
Er borgt bei Hottinger und sucht weitere Hülfe in Jürich vermittelst einer sonderbaren Einseitung. Unbegründeses Bornrtheil gegen seine Anverwandten und muthmahliche Erben. Magdalene schlägt eine Teibrente aus. Ansicht, welche in Jürich über Schweizers Geschäftsfähigkeit herrscht und die ich ihm freimützig mittheile. Seine Vertheidigung. Er erhält ein Darlehen von dem Hause Caspar Schultheft und Comp.

Im Laufe bes Sommers 1809 hatte sich Schweizer von seiner schweren Krankheit und Operation gegen alle Erwartung etwas erholt. Er konnte wieber ausgehen, mitunter schreiben; aber seine Bruft blimmer leibend, und von dieser Zeit an besand er sich in einem f

haften Zuftand, ber allen seinen Worten und Handlungen einen ercentrischen Charafter gab. Die überstandene Krankheit hatte über 7000 Franken gekostet, woran noch nicht die Hälfte bezahlt war, und wie Schweizer in seine Kasse bliekte, war dieselbe leer, alles aufgezehrt, was er noch an Schuldtiteln in Zürich beselsen; Jeanneret, der ihm sein Bermögen verschleubert und ihm fürzlich 1500 Franken zur Bestreitung der Prozestosten gegen Parker vorgeschossen, konnte ihm keinen Thaler mehr borgen, und noch nicht die geringste Aussicht auf Bezahlung von Seite des verstockten Swans! Die Lage des Unglücklichen war zum verzweiseln.

In dieser bringenden Roth wandte er sich an einen reichen Landsmann, den Baron Hottinger in Paris, und erhielt von demselben ein Darlehen von 6000 Franken, womit er einstweilen die Aerzte und Apotheker befriedigen und seine Haushaltung bestreiten konnte.

Allein er mußte für die nächste Zukunft sich um jeden Preis wieder Geld verschaffen und nunmehr versiel er auf den Gedanken, seine Ansverwandten und alle seine ehemaligen Freunde in Zürich, ohne Unterschied und ohne irgend einen derselben besonders zu nennen, durch Diggesmann zu einem kollektiven Darlehen von 15,000 Franken aufzusordern und sandte diesem eine Bilanz, wo seine Ländertitel und seine Forderungen auf Swan, Parker und andere 723,000 Franken, die Schulden aber bloß 47,000 Franken geschätzt waren. Diese Schätzung hatte er nach seiner Ansicht und Ueberzeugung gewissenhaft entworfen und zugleich auch mir das Geheinniß seiner Lage mit dem Auftrag anvertraut, Diggelmanns Bemühungen zu unterstützen und mich mit demselben über diese Angelegenheit zu berathen.

Schweizers eigne Berwandte hatten auf bloße Gerüchte hin schon längst nicht mehr erwarten bürsen, ihren ehmals reichen und kinderlosen Better zu beerben; es war auch zu vermuthen, daß sie solchen Ersössnungen um so weniger Gehör geben dürsten, als ihn teine derselben persönlich kannten. Es schien daher aus verschiedenen Gründen nicht rathsam, diese oder und konstantenen Renntniß seiner hülfslosen Lage zu kie den konstantene Renntniß seiner hülfslosen Lage zu kie

Erben seines vor wenigen Jahren verstorbenen Freundes Leonhard Schultsches durfte gehofft werden, die gewünschte Unterstützung zu finden. Die Einleitung zu diesem Geschäfte verzog sich aber durch den Zusammenfluß ungunftiger Umftände auf mehrere Wochen.

Mittlerweile hielt Schweizer fich von ber ganzen Belt verlaffen und ichrieb am 30. Auguft (1809) in fein Tagebuch:

"Reinen heller Bermögen baar! Alles in Werth, ber entweber "ungewißt ift ober nichts einträgt und auf ben ich nichts zu entlehnen "finbe. Mein Saupticulbner Swan macht mir jeben Seller ftreitig. "Meine Bermanbten glauben mich infolvent und ba bas Gerucht meines "Tobes ausgieng, wollten fie nicht einmal bie Roften zu Beziehung "meiner Schulben herschaffen." (Diefes scheint Schweizer fich bloß ge-"träumt zu haben, benn seine Berwandten wußten schwerlich etwas von "feiner Krantheit.) "Dhne ein generoses Darleben von Sottinger hatte "ich mich muffen in's Hofpital tragen laffen. Ein anderes erwarte ich "von Zürich, von Freunden und Anverwandten insgemein, für die eine "offne Bettelfollette bei Diggelmann eröffnet ift. Meine Rebenabsicht war "eine Brüfung ber Freundesmasten und ich lache zum poraus, wie bie "Thoren, besonders meine ichlechten Erben, in die Falle geben! Gie "wiffen, bie Elenben, bag ich brei Monate und bruber auf bem fcmerg= "haftesten Krantenlager bin; fie glauben mich und Magbalene entblößter "noch von aller Sulfe, als wir find; fie glauben uns bettelarm und ihre "Rechte, mich zu beerben, wenn ich vermögend fterbe, ober in eigner "Armuth von mir Beitrage für ihren Unterhalt zu empfangen, fühlen "fie fich nicht geneigt, mit einiger Pflicht gegenseitiger Gulfe zu erwiebern. "Solche Dieberträchtigfeit beftrafen, jum Beifpiel anderer, ift Pflicht, "und es foll feierlich und öffentlich geschehen!"

Go phantafirte ber Rrante in feinen peinlichen Fieberträumen.

Ungewiß, ob ihm geholfen werben tonne und für Magbalenes setzte Tage besorgt, beschloffen meine Schwester mit Einwilligung ihres Gemahles und ich, ihr eine lebenslängliche Rente auszusetzen und sanbten ben Betrag berselben für das erste Halbjahr nach Paris. Allein Mag-

balene war um keinen Preis zu bewegen, bieses Anerbieten anzunehmen; sie lehnte basselbe eben so schonenb und bankbar, als beharrlich ab.

Da Schweizer mir fein ganges Zutrauen geschenft, so glaubte ich mich verpflichtet, ihm ohne Sehl meine Anficht über seine Umstände mit= theilen zu muffen. Ich fannte zwar bie eigentliche Beschaffenheit feiner Beschäfte noch nicht, allein ihn felbft genug, um überzeugt zu fein, bag er bei feiner Leichtgläubigfeit und Berftreuung biefelben nie gum Bief führen wurde. 3ch melbete ihm, welche Stimmung bei feinen Freunden über ihn herriche, bag nämlich alle, so wie ich selbst, ihn für ben redlichften Mann, hingegen für Betreibung ötonomischer Angelegenheiten viel zu gutmuthig, nachgiebig und immer mit andern Bedanken erfüllet bielten, und bag er baber als Geschäftsmann ben Rredit nicht befige, beffen er als moralischer Menich im ausgebehntesten Ginn genieße. Ich rieth ihm in Folge biefer Bemerkungen, fich felbft aller Geschäfte zu begeben und biefe einem rechtlichen, gewandten und festen Manne bes Faches zu übertragen; feine gerruttete Gefundheit tonne gum Borwand biefer Dagregel bienen, welche lettere bann auch bie nothige Unterstützung zur Folge haben würde.

Diese heilsame Bahrheit mußte ihm beigebracht werden und wenn er sich auch daran hätte stoßen mögen. Aber weit entsernt, einige Empsindlichteit darüber zu zeigen, bestrebte er sich nun, mir zu beweisen, welche tressliche Geschäfte er östers für andere gemacht 4°), indeß er sreislich seine eignen vernachlässigt, "moins par l'ignorance de mon "état", sauteten seine Borte, "que par une antipathie morale, "ridicule et dangereuse certes dans son exagération, mais qui "partait d'un principe non méprisable, et dans l'habitu "laquelle j'ay été consirmé par l'exemple de plusiev "illustres de mes contemporains et de mes amis, a "sait philosophiquement mépriser le soin de ma "j'espérai que des associés ou des commis a "grand soin."

So gutmuthig er fich barüber zu rechtsertigen harrte er boch auf seinem Entschluß, seine Angelegen.

wirren unb zu beenbigen unb fügte hinzu: "en conduisant moimême "mes affaires, j'irai plus loin et j'irai mieux, qu'en me met"tant comme un paresseux ou comme un imbécille sous la
"tutèle d'autrui."

Inzwischen hatte ihm Diggelmann in Form eines Darlehens, aber ohne einen Empfangschein bafür annehmen zu wollen, fünfzig Louisb'ors von seinem vorgesparten Vermögen gesandt und endlich wurde ihm auch bie verlangte Summe von dem Hause Caspar Schultheß und Comp. bewilligt. Ein besonderer Umstand waltete hier zu Schweizers Gunsten. Unter den von Leonhard Schultheß hinterlassenn Schriften samlich eine Verordnung, daß, wenn Schweizer jemals in dürstige Umstände gerathen sollte, seine Erden diesem Freund eine jährliche Rente von 50 bis 60 Louisd'ors oder den Capitalwerth berselben auf einmal auszubezahlen hätten 41).

Jetzt erhielt Schweizer von biesen Erben in guten Wechseln auf Sicht 15,274 Franken 7 Sols gegen seinen Empfangschein für bieses Darlehen; benn er nahm bie Summe bloß als ein solches an und wurde burch biese Hülfe so gehoben, daß er seine ötonomischen Angelegenheiten in kurzer Zeit wieder auf den besten Fuß zu bringen, und zuletzt auch noch von Swan und Parker bezahlt zu werden hosste.

-Odissibo-

## 48.

Berwendung bes erhalfenen Gelbes. Im Sommer 1819 ift die Raffe fcon wieder erfcopft. Schweizer borgt bei ber Wittme Sonthonas. Er und Diequet gerathen einander in die Baare. Deinlicher Briefwechsel, ben Schweizer mit Diequet und Swan führen muß; er wird baburch immer mehr aufgereigt. Projeg gegen Daniel Parker. Der Abvokat Perignon. Schweizer wird fo weit getrieben, bag er alle andern Rückfichten ber Rache aufopfern will. Er borgt bei dem Wucherer Tebrat. Bon biefer Beit an ift er nie mehr gang bei Binnen; feine Gefundheit wird immer ichwächer; er empfindet, baf er nicht mehr lange leben werbe und arbeitet mit übermäßiger Anffrengung. Magbalenes Befühle barüber, aus ihren hinterlaffenen Schriften gezogen. Schweiger macht fein Teftament im Wahne, noch immer reich ju fein. Die Transaction mit Swan kommt endlich ju Stand ; Schweizer unterschreibt biefelbe und ffirbt am 11. Juli 1811. Sein Epitaph , bas er felbft und icon in Amerika gefchrieben. Hachträgliche Bemerkungen über ihn.

Aus dem geborgten Gelde wurden nun wieder Abvokaten und Prokuratoren gegen Parker und die dringenbsten Schulden bezahlt; demungeachtet blieb noch ein bedeutender Theil der Summe vorräthig. Was
aus diesem geworden, wäre schwerlich mehr genau nachzuweisen, höchst
wahrscheinlich aber ließ der dis an sein Ende verblendete Schweizer sich
beschwaten, dieses vorräthige Geld, um dasselbe doch nicht müssig liegen
zu lassen, zwei Gemäldehändlern, Forget und Swagers, für eine Spekulation zu übergeben, die in so sern sehlschlug, daß er statt baarer Rückbezahlung mittelmäßige Bilder aus den Niederlanden erhielt, die er selbst
nicht wieder absehen sonnte. So geschaf es denn, daß im Sommer
1810 seine Kasse schon wieder völlig erschöpft war und er sich neuerbings und unerwartet an dem Rande des Abgrundes sah, der ihn jüngst
schon zu verschlingen gedrocht hatte.

Nach Zürich konnte und durfte er sich nicht mehr wenden, wenn er hier nicht seine Schwachheit preisgeben wollte. Jest nahm er seine Zu-

flucht zu ber Wittwe Sonthonas, beren Mann vor einigen Jahren gestorben und ihr alles hinterlassen, was er von Schweizers Großmuth für seine Unthätigseit erhalten und wohl zu bewahren gewußt hatte. Sie war nunmehr in zweiter Ehe mit H. Legonibec verheirathet, ber eben, zu ber Stelle eines kaiserlichen General-Prokurators in Rom ernannt, mit seiner Frau dahin abgehen wollte. Bon dieser erhielt Schweizer am 20. August 1810 gegen eine höchst bindende Berschreibung und Berpfändung einiger Ländertitel ein Darlehen von 3000 Franken.

Durch bie, zum Theil auch wegen seiner Unschlüsssseit und seiner gegen Swan immer abwechselnden Maßregeln, noch immer fortbauernde Berzögerung eines Abschlusses mit diesem war die Spannung zwischen Schweizer und Picquet auf den höchsten Grad gestiegen. Picquet wußte sich bald nicht mehr zu helsen und stand auf dem Punkt, wegen Bersfolgungen von Seite unerbittlicher Gläubiger seine Schreiberstelle zu verlieren. Er sand sich täglich bei Schweizer ein, machte demselben die bittersten Borwürfe, drängte ihn, endlich um jeden Preis abzuschließen und reizte ihn dermaßen, daß eines Morgens beide einander sormlich in die Haare geriethen und Magdalene, von dem Lärm ausgeschreckt, aus dem Rebenzimmer herbeieisen und sie auseinander bringen mußte.

Bon nun an wollte Schweizer diesen Menschen nicht mehr sehen; ba aber beibe durch das unauflösliche Berhältniß ihrer Gegenrechnung an einander gebunden waren, so entspann sich ein täglicher Brieswechsel unter ihnen, der um so peinlicher war, als beibe, von ganz entgegengesehten Gesichtspunkten ausgehend, einander nie verstanden und nie verstehen wollten.

Picquet, ein schlauer, unter Intriguen ergrauter Praktiker, was die Franzosen "un rous madre" nennen, führte eine Sprache, die Schweizern, dem früher immer nur geschmeichelt worden, zur Berzweislung brachte. Mit der Feder in der Hand sich immer besitzend, schrieb Picquet ihm keinen Brief, worin nicht unter glatten Borten die spitzigsten und empfindlichsten Bemerkungen angebracht waren. In der Sprache eines treuen, aber tiefgekränkten Freundes rückte er ihm alle seine ungereimten handlungen, seine Irrthümer und Schwachheiten, die beide zu Grunde

gerichtet, mit pedantischer Ausführlichkeit immer und immer wieder vor; beschuldigte ihn der Untauglichkeit in Geschäften und einer grenzenlosen Eigenliebe und schilderte sich selbst als das unschuldige, bedauernswerthe Schlachtopser misbrauchten Bertrauens. Dann zeichnete er ihm wieder unter höslichen Bendungen den Beg vor, welchen Schweizer endlich einschlagen müsse, um wenigstens noch etwas für beide zu retten; dieser Beg hätte aber gewöhnlich zu Picquets Rutzen und zu Schweizers Berberben gesührt. Er verlangte serner Berichtigung der Taren sür die ihm abgetretenen Ländertitel, gesehmätzige Einschreibung derselben in die Ortsprotososse und Ausstellung eines vertrauten Geschäftsträgers in Amerisa, um über die Erhaltung dieser Besitzungen zu wachen; Maßregeln, die allerdings nöthig gewesen wären, die er fordern, welche Schweizer aber nicht mehr in's Werf setzen konnte.

"Je ne conçois pas à quoi vous avez passé votre tems "aux Etats-unis, sans avoir pris la moindre mesure ou pré-"caution, ni pour les terres, ni pour les interets sociaux", hieß es immer in biesen Briesen. "Je sais qu'à présent tout est à "peu-près perdu, mais au moins la plainte doit m'être permise; "il n'y en a jamais eu de plus légitime, ayant été la victime "de tant de manière, pour avoir eu trop de confiance." Und bann: "l'amour propre ou la fausse honte de ne pas avouer, "lorsqu'il en étoit tems encore, que vous n'aviéz rien soigné et que vous n'entendiez rien en comptes et comptabilité, a fait un mal irréparable", und bergleichen mehr und immer icharfer. Um Ende beschwor er ihn bann wieder, seiner schwankenben Gesundheit gu ichonen; benn Picquet gitterte wirklich für Schweigers Leben, aber nicht aus Theilnahme, sonbern bloß, weil mit bemselben alle feine Titel auf einen Antheil an ber Forberung auf Gwan erloichen ober wenig= ftens nicht öffentlich erweisbar gewesen waren.

Methobischer hätte Schweizer nicht gemartert werben können. Er antwortete gewöhnlich in weit ausgeholten Phrasen, womit er ihm ins Gebächtniß zurückrief, wie er von ihm so zu sagen genöthigt worden, einen Austrag zu übernehmen, ben er nicht gesucht; wie er über alle Folgen beruhigt, von aller Berantwortlickleit zum voraus freigesprochen und bloß gebeten worden sei, seinen Namen zu seihen. Picquets Borwürse erwiederte er mit der eben so begründeten Beschuldigung, ihm einen Menschen beigesellt zu haben, den Picquet, der doch so vorsichtig, so seinen Werchen beigesellt zu haben, den Picquet, der doch so vorsichtig, so seinen Burchtengend sein wolle, längst zuvor als einen Betrüger hätte kennen sollen. Aus dem Umstand, daß ihn Swan vorsätzlich und in der Hossung, er werde mit Mann und Maus untergehen, auf ein grundschlechtes Fahrzeug eingeschifft, damit er wenigstens mit Sonthonas zu spät komme, um sich der Geschäfte annehmen zu können, was auch wirklich eingetrossen, erklärte und vertheibigte er seine Unthätigkeit in Amerika. Allein Picquet ließ diese Gründe, die allerdings nicht haltbar waren, niemals gelten und suhr unausgesetzt und unter immer gleich ausregenden Formen sort, zu klagen, zu hosmeistern, zu necken und zu treiben. Dazwischen borgten aber beibe einander doch noch kleine Sümmchen, um ihre gegenseitigen Lebensbedürsnisse zu befriedigen.

Dieser tägliche Briefwechsel mit Piquet, burch welchen Schweizer bei seinem Ehrgefühl bis auf's Blut gequält wurde, war um so fruchtslofer und baher beschwerlicher, als er seine Antworten nur stüchtig und ohne nähere Ueberlegung früherer Schreiben biktirte, um sich nur bald wieder mit seiner "Eivilisation" zu beschäftigen.

Gegen Swan, an den Picquet ebenfalls täglich schrieb, führte dieser eine ganz andere Sprache. Wenn er ihn in seinen Briesen an Schweizer nur schlechtweg "le brigand" zu schelten pflegte, so hieß er ihn selbst immer "mon oher Monsieur", indem er denselben mit Schmeicheleien zu einer endlichen Uebereinkunft zu bewegen hoffte.

Schweizers gleichzeitiger und unausweichlicher Briefwechsel mit Swan war eben so geeignet, ihn zur Berzweissung zu bringen. Er bistirte bogenlange Episteln mit schön gestellten, sogar poetischen Wenbungen und Apostrophen, worin er im Gesühl seiner eignen mora-lischen Ueberlegenheit ben verstockten Sünder mit Maßregeln bedrohte, von welchen Swan nur zu gut wußte, daß er dieselben aus Mangel an Mitteln und wegen Schonung seiner eignen Ehre nicht würde in Ausübung bringen können. Swans Antworten waren lakonisch und

schneibend. Sobalb Schweizer etwas vorgetragen, bas nicht leicht auß= führbar war, ober fich, was oft geschah, in einer Angabe geirrt hatte, erwiderte jener: "vous êtes un fou de prétendre telle chose", ober nur furzweg: "autre folie!" und bann gab er ihm wieber aus Bosheit und gegen feinen eignen Rugen verfehrte Ginichlage für ben Prozeg gegen Parter. Man muß bie Gebuld haben, alle biefe noch porhandenen Briefe zu lefen, um fich einen flaren Begriff von Picquets Schlauheit, von Swans Bermorfenheit und falter Frechheit und von Schweizers burch fo viel Umtriebe immer steigenber Gemuthsverwirrung bilben zu tonnen. Schweizers leere Drohungen und Picquets fuge Worte hatten ben ichamlojen Amerikaner nur tollfühner und hartnäckiger gemacht. Der eble Balter Bond, welcher bas Unmögliche leiften wollte, um einen Bergleich herbeiguführen, behandelte bagegen Schweigern, wenn biefer auch feinen besonnenen Borichlagen felten mehr Webor gab, immer= fort mit ber garten Schonung, bie ein ungludlicher und getäuschter Rranter jebem guten Denichen einflößen muß.

Die Betreibung bes Prozesses gegen Daniel Parler war einem ber berühntesten und reichsten Pariser Abvotaten, Namens Perignon übertragen worden. Dieser Perignon aber, der so begütert war, daß Bonaparte benselben nöthigte, seine Töchter an Generale, die Unterstützung bedurften, zu verheirathen, der ein fürstlich ausgeschmücktes Hotel bewohnte und seine Audienzen in einem Cabinet, wie Picquet sich ausstrückte, "orne on boudoir de fille d'opéra", ertheilte, pssegte den Mund vor den Schranken der Gerichte nie für weniger als 3000 Franken zu öffnen. Schweizer hatte diesem Geizhals nach und nach alles zugetragen, was er sich abdarben konnte, ohne nur Abrechnung von ihm darüber zu erhalten; sobald aber Schweizer nichts mehr zu geben hatte, ließ Perignon das Geschäft wieder liegen und würdigte den Klienten, der mit leeren Händen kam, nun keiner Antwort

Durch alle biese Teuseleien wurde ( gebracht. Seine Sprache gegen Sw ihm sogar geschrieben: "j'ay sa "rougis de la dire, sinon "patience et à la paix; mais ce sera à la vengeance, si vous "m'y forcez, que je sacrifierais le reste!" Alle Rücksichten bei Seite sehend, gieng er damit um, benselben öffentlich anzuklagen und hatte schon eine Denkschrift bereit, worin er Swans Betrügereien und de Fermons Mitwissenschaft berselben bei der Abrechnung mit der Regierung ausbecken wollte. Seine Freunde konnten ihn nur mit Mühe abhalten, diesen für ihn selbst verderblichen Vorsatz auszusühren.

Inbessen beharrete er barauf, Boyds Urtheilsspruch in die Gerichtsprotokolle eintragen und seinen verrätherischen Schuldner, obgleich dieser schon von Lübbert verhaftet worden, auch von seiner Seite noch sessen verwahren und in das tiesste Loch (cul de dasse fosse) des Schuldenthurms seizen zu lassen.

Solche Gewaltsmaßregeln aber kosteten schweres Geld; das Einsprotokolliren des Urtheils allein wäre über 12,000 Franken zu stehen gekommen; und dieses Geld suchte Schweizer nun um jeden Preis zu finden.

Er wandte fich bafür an Mäfler und Unterhandler, von welchen Paris wimmelt, und trat barüber mit einem Bucherer, Namens Levrat, ein. Diefer Mann machte fich im Anfang toftbar: er wollte genau verfichert fein, bas verlangte Gelb mit großem Gewinn wieber zu erhalten. Er begab fich mehrmals nach Ste. Pelagie, um Schweizers verhaftetem Schuldner, von beffen Leiftungsfähigkeit bie Rudgahlung abhieng, auf ben Bahn zu fuhlen, und je trotiger Swan fich anließ, besto höher spannte ber Bucherer seine Forberungen. Die Unterhandlung bauerte über jechs Monate und fam endlich ben 29. November 1810 bei bem Abvotaten be la Grange, ben Schweizer, feit Perignon ihm fein Gehor mehr gab, zuweilen ansprach, wiber beffen Rath und Willen zum Abichluß. Die Bebingungen bes Darlehens waren für Schweizer bermagen erniebrigend, bag be la Grange feine Unterschrift babei verweigerte und mit Abscheu ausrief: "cette opération souillera mon étude!" Allein Schweizer, burch Roth und Leibenfchaft aufgehett, blieb taub gegen jebe andere als bie Stimme ber Rache. Er verichrieb fich bem Bucherer für 67,200 Franten in Wechseln auf feine

eigne Person, für beren Sicherstellung noch der ganze Betrag seiner Anforderung auf Swan verpfändet wurde, und erhielt dagegen bloß 30,000 Franken und zwar nicht in Geld, sondern in schlechten Effekten auf lange Sicht, die er selbst umsetzen sollte, wovon mehrere tausend Franken den Unterhändlern zusielen und im April 1811 noch nicht die Hälfte einkassirt werden konnte.

In einem Taumel zwischen Hoffnung und Berzweiflung schloß ber Unglückliche biesen schmählichen Bertrag. Bon nun an sand er keine Ruhe mehr, Der Dämon, der ihn schon längst mit Resseln durch das Leben gepeitscht hatte, versolgte ihn wüthender Schritt für Schritt. Ein schleichendes Fieber entzündete von neuem sein Blut; der hektische Husten stellte sich wieder ein; er fühlte, wie seine Kräfte mit jedem Tage dahin schwanden.

Bum Glud vermochte er feine heftigen und unüberlegten Magregeln gegen Swan nicht mehr auszuführen. Er hatte vergebens geborgt; Levrats Gunbengelb ward in ber Berwirrung feiner Ibeen größtentheils verschleubert. Mit steigender Angst trieb er nun wieber an Bonds Ber= mittlung mit Gwan, wobei er in alle fruher verweigerten Opfer ein= willigte und fammelte baneben raftlos an feinen Excerpten, im Bahne, bas Werf noch zu Stande zu bringen, womit er "fein Dafein zu recht= fertigen" glaubte. Er zappelte, ohne die wirkliche mehr in's Auge zu faffen, in einer träumerischen Phantasiewelt und sah, wenn er mit starrem Blid in den Straßen herumirrte, bermaßen zerstört aus, daß bie geheime Polizei ihn zu beobachten anfieng. Bei Tisch war er mit Büchern umgeben und mahrend dem Effen, bas er haftig verschlang, in fo tiefes Staunen verfunten, bag Magbalene nicht mehr magen burfte, ihn anzureben, geschweige benn, sich mit ihm zu unterhalten, zumal er von ihr verlangt, ihn burch unnöthige Fragen nicht mehr in ben Debitationen seiner letten Augenblide zu unterbrechen!

Die arme Magbalene hatte sich kann wieder von einer Lungenentzündung erholt, welche sie im Februar 1811 an den Kand des Grades gebracht und wovon sie durch die vereinte Kunst zweier ausländischer Aerzte, Terreros und Koress 43), kummerlich gerettet worden. Sie

mußte wider Billen leben, um Zeuge von Schweizers immer troftlofer werbendem Zustande zu sein. Sie übte die unbegreisliche Gewalt über sich selbst, ruhig zu scheinen, um den nunmehr bettlägerig gewordenen Kranten weber zu reizen noch zu betrüben, während sie innerlich verzweiselte.

Unter ihren hinterlaffenen Schriften befinden fich einige Auffate aus jener schrecklichen Zeit. Da heißt es unter anderm:

"Je le prévois, les méchants vont terminer la carrière "de mon Gaspard. La pensée de me séparer de celui qui "remplit tout mon être, me poursuit sans cesse. Oh, quelle "déchirante et brulante pensée, et encore elle ne me con-"sume pas! Quel cruel désespoir, si je suis condamnée à "survivre Gaspard; cette terre deviendra le plus affreux ca-"chot pour moi, mes regards ne trouveront plus rien qui les "repose.

"Je ne saurais résister à l'excès de ma douleur! Etre "suprême, ne me sépare pas de mon Gaspard, enlève-moi "avec lui! Il se passe des choses en moi, qu'aucune langue "ne peut rendre; je saurais braver tous les maux, mais je "ne pourrais exister sans mon Gaspard. Père tout puissant, "laisse-moi mourir ou vivre avec celui à qui tu m'as unie! "Ne rejette point les humbles implorations de ton enfant, "qui a toujours été extasiée jusqu'au délire devant le magnifique, majestueux et incommensurable tableau de ta nanture! Mon père créateur, exauce les soupirs fervents de "ton enfant, qui est pénétré de l'amour le plus respectueux "pour toi!"

"Grand Dieu, aye pitié de moi! Ote-moi de ce monde "de malheur; reçois moi dans ton sein, seul asyle de la paix!"

"Etre suprême, accorde-moi pour ma consolation un "seul regard, pour pénétrer derrière la scène de la vie, qui "nous sépare de l'éternité! Trouverons-nous là une compen-"sation des peines de ce monde?" "L'avenir ne m'effraye point; je vois en souriant le mo-"ment, où une tombe tranquille renfermera mon coeur déchiré "et mes larmes dont la source sera tarie; mais lorsque le so-"leil de ma vie penchera vers un horizon tranquille, lorsque "le crépuscule du soir de ce monde se lèvera pour moi com-"me une belle aurore du nouveau, lorsqu'un air pur et cé-"leste commencera à souffler autour de mon esprit, lorsque "les portes du repos s'ouvriront pour me recevoir, comme "je serais heureuse, comme je serais heureuse!"...

- — "Non, c'est trop longtems languir dans la crainte "d'un sort plus affreux que le plus terrible de tous les sup"plices! Tout puissant maître de ma destinée, tu peux le 
  "changer dans un instant! Que deviendrai-je, si tu m'é"prouve audessus de mes forces? Si tu me laisse survivre 
  "à tout ce que j'ay de plus cher, à mon Gaspard? Puissances 
  "du ciel, ne vous réunissez pas pour m'accabler! Considérez 
  "l'état affreux de mon ame désolée, ayez pitié d'un coeur 
  "déchiré par des supplices insupportables! Ou ne m'auriez 
  "vous fait naître que pour me rendre malheureuse? Les 
  "hommes impitoyables jouissent de mon martyre. Si je perds 
  "mon Gaspard, je veux fuir le monde, me dérober même à 
  "la bouté, tant qu'elle ne ressemble pas à celle de mon Gas"pard." —
- "Si j'avais la force de me soumettre au supplice "que la séparation de mon Gaspard me ferait souffrir; il y "aurait toujours tant de raisons qui s'opposeroient à me rend"re la vie supportable sans lui: ma vieillesse, mes indispo"sitions; sans talens, née avec une nature paresseuse, aimant
  "l'indépendance et peutêtre dénuée de tout par la perfidie
  "du débiteur de mon mari! J'
  "mis
  "d'une vertu rare et je rends
  "heur inappréciable; je le
  "existence serait une jouissan

"en acceptant leurs libéralités je ferais tort à ceux qui sont "en état de mériter leurs bontés par leur utilité; je n'en "porterais pas moins pour leurs intentions la reconnaissance "dans mon coeur jusqu'à ma mort, car les intentions ont le "même prix pour moi, que les actions." — —

- — "A ton aspect, mon cher Gaspard, je dépose tout "sentiment, toute pensée qui ne serait pas digne de toi; ton "souffle divin m'épure et tant que je suis à l'ombre de tes "regards, je me sens à l'abri des mauvais génies." —
- — "Je est des dégrés infinis dans le sentiment. Oh "mon Gaspard, je sens si bien que je ne pourrais plus exis"ter sans toi! Je crains cependant que ta cruelle vertu ne
  "me prive du plus grands des biens. Si tu ressemblais un
  "peu plus aux mortels, tu resterais plus longtems sur la
  "terre. "Mais ton sublime amour pour le genre humain usera
  "l'enveloppe de ta grande ame. Si je veux me faire une
  "idée de la divinité, je pense aux moments où tu avais le
  "bonheur ou de sauver la vie à quelqu'un, ou de soulager
  "un vertueux opprimé; alors tes traits étoient rayonnants
  "et les lignes de ton visage divinisées." — —

Bon solchen Gebanken und Empfindungen immer gesoltert, mußte Magdalene schweigen und anscheinend ruhig dem Kampse zusehen, in welchem Schweizers Natur sich vollends abarbeitete.

In einzelnen Augenbliden, wo ihre stumme Berzweislung vorherrichte, scheint ber Gebanke an Selbstmord ihre verdüsterte Seele beschäftigt zu haben. Sie schrieb mir, nach ihrem Arankenlager, am 19. Mai: "malgré tous les soins que l'on prend de moi, je "ne tiens qu'à un fil, et si je n'étais pas si lâche, il y a "longtems que je serais partie de ce monde. Il y a des "suicides vertueux. Mais j'ay perdu tout courage et puis "mon cher Gaspard me retient."

Mein Schwager, S. v. Reinhard, befand fich damals als außers orbentlicher Botschafter ber Eidgenoffenschaft zu Paris. Er besuchte

Schweizern, so oft es seine Geschäfte zuließen; seine Anwesenheit war ein Trost für Magbalene und er berichtete von Zeit zu Zeit nach hause, wie ber Kranke immer schwächer werbe.

Am 3. Juli, nachdem Schweizer den Gedanken aufgegeben, noch ein neues Darlehen zu suchen, womit er sich beschäftigt hatte, da das von Levrat erhaltene Geld schon auf die Reige gieng, fühlte er sein Ende herannahen, ließ den Notar holen, sein früher schon ausgesertigtes Testament eröffnen und dasselbe noch mit einem Codicill versehen, wodurch er Magdalenen, nebst ihrem eignen Bermögen, den lebenslänglichen Genuß des seinigen auf's neue zusicherte, seinem treuen Sekretair Frentag ein Legat von 15,000 Franken verordnete, welches aber erst nach vollständiger Bezahlung von Seite Swans in Kraft erwachsen sollte, und mich zum Bollzieher seines Testaments ernannte.

Wie mein Schwager, eben als das Cobicill abgeschlossen worden, hereintrat, die darin enthaltenen Berordnungen billigte, dabei aber die wohlüberlegte Frage sallen ließ, ob Magdalene durch unbedingte Annahme des Lestamentes vor Austrag der Sachen nicht gefährdet werden könnte, rasste Schweizer seine letzten Kräste zusammen, richtete sich im Bette auf und ries: "si je doutais un moment de ma solvabilité, je présérerais de me jeter au sond de la mer avec toute ma fortune!"

Er glaubte wirklich überzeugt zu sein, daß ein großer Theil seines Bermögens noch gerettet werden könnte; denn Boyd hatte inzwischen dem widerspenstigen Swan so dringend zugesetzt, daß die Transaktion mit demselben abgeschlossen, am 4. Juli (1811) von beiden Theilen endlich unterzeichnet und Schweizer dadurch nicht bloß beruhigt, sondern in die heiterste Stimmung versetzt wurde.

Am 5. bistirte ber Kranse mit schwacher Stimme an Swan: "mes "tristes moments commencent à être comptés et du jour au "lendemain j'ignore si j'existe. Mettez donc la main sur "le cœur et faites droit promptement aux plaintes que je "vous ay si souvent portées", forberte bann seinen virginischen Länbertitel, von bessen Frau unterschrieben, für Magbalene und Sicher-

heit für seine bei jener in Bofton zurudgelaffenen Papiere. Aber Swan achtete nicht einmal auf die Bitten eines Sterbenben; dieser Bose-wicht hatte seinen Zweck erreicht und seinen Gläubiger zu Tobe gequalt.

Schweizer athmete inbessen unerwartet freier, wenn auch schwächer. Er fühlte alle Schmerzen von sich genommen; bas Fieber hatte ihn verslassen und er begann sogar sich mit der Hossinung zu täuschen, er werde nun wieder genesen und noch hienieden ein neues und besseres Leben besginnen. Aber dieses Gefühl von Bohlbehagen war bloß eine Folge des bereits überstandenen Lodestamps; der innere Bulkan war ausgebrannt. In der Mittagsstunde des 9. Juli 1811 von den Banden des zusammenssinsenden Körpers befreit, entssoh sein aufwärtsstrebender Geist aus einer Welt, die seinen Bünschen und Bedürsnissen nie genügt hatte.

Sein Athem war taum gestodt, als, gleich einem Bampyr, einer seiner niederträchtigsten Schmeichler sich einstellte, um zu vernehmen, ob ber Berstorbene tein Legat für ihn ausgesetzt habe. 4 4).

Schweizers abgestreiste Hülle ward auf dem großen Kirchhose seines Stadtwiertels, an dem Juße des Montmartre, den er einst im Schwinzbel seiner Freiheitsgefühle besestigen wollte, beigesetzt. Kein Stein bezeichnet die Stätte, wo seine Gebeine ruhen, dis dieselben einst in jenen unterirdischen Felsenhallen (die Katakomben von Paris) zu benjenigen der Millionen von Menschen gesammelt werden, welche, gleich ihm, sich über diesem großen Grabe in den Straßen, Palästen und Hüftigen Glücksträumen hauptstadt unter unbefriedigten Bünschen und luftigen Glücksträumen herumgetrieden, wie Mücken am Strahl der Abendsonne.

Seine Grabschrift aber hatte er sich selbst, und zwar schon am 16. Februar 1800 in Newyork in solgenden Zeilen aufgesetzt, welche beweisen, daß er doch in seltenen Augenblicken ruhiger Selbstbetrachtung sich und seine Schwachheiten besser kannte, als seine unüberlegten Handelungen vermuthen ließen:

Amgntors (mein) Epitaph.

"Sier liegt ein Thor, der im Arm Fortunas lag und es nicht wußt'; "Und sie nachher nur fern, flüchtig auf Felsgipfeln fab.

"Hunderte Fehler sind sie die Münze wohl eines Lasters?
"Hunderte Fehler trugst du, armer Amyntor, an dir!
"Freilich, in Tugend verliedt, strebst zu ihr du schwimmend hinüber,
"Aber dein Arm er war schwach und du ertrantst auf der Reis'.
"Für die Lebensmüh'n spann zu zart und zu seiben die Barze
"Ihm sein Fädchen: gezwirnt wär' es ein Faden gewest.
"Anch am beschneiten Barnaß lag hoch, spätreisend, sein Gärtchen,
"Moen waren da viel, die vor dem Tode erst blüh'n.
"Frennde, wie Götter, die hatt' er — gab doch sein Gold noch sür salsche,
"Wolte im Marmor oft Fleisch, wie Phymalion seh'n;
"For am Sonnenstrahl, sucht' am Mond sich die Hände zu wärmen,
"Schus sich zur Melancholie Wonne, und Honig zu Gall!
"Als er sant, noch seuszt' nach ench er, o Freundschaft und Hossmung,
"Daß die, auch sterdend, ihn täusch', daß jene seiner gedent! 4-5)

Diese Berse sind hart, unmelodisch und voll Sprachsehler, wie alle, die er dichtete; aber wie zart gewählt die Bilber, wie rührend das Selbstbekenntniß eines edeln Menschen, der seine Fehler eingesteht, wenn er auch die Kraft nicht besitzt, sie abzulegen! Und diese Fehler bestanden doch größtentheils nur in einem Uebermaß von Bertrauen in alle Menschen, die seine Phantasie sich immer mit seiner subjektiven Gutmütthigsteit ausgestattet und besser träumte, als sie sind. Dieses grenzenlose Bertrauen und eine Liebe, deren Gluth ihre Nahrung in seinem innersten Leben sand, herrschten dergestalt dei ihm vor, daß weder das eine noch die andere se durch die bittersten Ersahrungen geschwächt werden konnten.

Ein ebenso unbegrenztes Vertrauen setzte er aber auch in sich selbst und in die vermeinte Fähigkeit, sich durch eingebildete Geistesüberlegensheit aus jeder, wenn noch so verzweiselten Lage, herauszuarbeiten. Er gesiel sich sogar in gesahrvollen Verhältnissen, die er vorsätzlich aussuchte, um sich denselben nicht nur gewachsen, sondern darüber weit erhaben zu zeigen. Bei all' seinem Streben nach Anspruchlosigkeit, womit er die größten Opser brachte, vermochte er diese Eitelkeit, ein Grundzug seines Charafters, weder zu erkennen, noch zu besiegen und sie war die Duelle, aus welcher alles Unheil stromweise hergestossen ist, welches sein Vermögen, sein und Wagdalenes Glück mit sich fortgeschwenumt hat.

Das Beiftige in biefem fonberbaren Menichen war allerbings fiber

bas Materielle erhaben, aber nicht burch folgerichtige Entwicklung seines Denkvermögens geregelt und seine physische Drganisation stand niemals, wie schon Dr. Hoke bemerkt hatte, im Gleichgewicht mit seinem moralischen Willen. Neber dem Ringen nach metaphysischen Zwecken vernachlässigte er die materiellen Hülfsmittel und beherzigte nie, daß, wer in der geistigen Welt leben und wirken will, des Frdischen dazu bedarf, so lang er noch auf Erden pilgert.

Seine Persönlichkeit wirste im höchsten Grad verschieben. Alle exzentrischen Menschen fühlten sich lebhaft von ihm angezogen, die langssam und didaktisch sortschreitenden hingegen durch seine heterogene Naturabgestoßen. Diese letztern sahen nur seine Schattenseite und hielten ihn für einen bloßen Narren. Aber auch viele von jenen, die seinem Wislen Gerechtigkeit widersahren ließen, jedoch Begeisterung mit Lebenstlugheit gepaart wissen wollten, trennten sich wieder von ihm auf dem Scheibepunkt, wo dieser Wille in zweckmäßige Handlung übergehen sollte, denn da hielt er die Prüfung niemals aus. Sein unberechneter Diensteiser war die Lockspeise aller Intriganten. Ich könnte noch manigsaltige Beispiele ansühren, wie er von jeher betrogen worden und Menschen an den Pranger stellen, die mit seinen Lieblingsschwachheiten ihr frevles Spiel getrieben.

Benn aber ber nämliche Mann, von ber einen Seite zuweilen durch glänzendes Aufbligen seltner Genialität, von der andern wieder durch häusige und schülerhafte Mißgriffe in Erstaunen setzt, so läßt sich das psychologische Käthsel der ewigen Bidersprüche zwischen seinem Bollen und Thun nur physiologisch lösen. Es gibt eine Beweglichteit der Rerven, welche die Phantasie dis zu Platos göttlichem Bahnsinn steigert; eine Spanne weiter sührt zu gemeinem Bahnsinn. Auf dieser schmalen Grenze zwischen beiden schwedte Schweizer so lang er lebte. Und wenn eine solche Anlage bei Bermischung organischer Bestandtheile in den Berzweigungen ganzer Familien mehr und minder bedingt, immer wieder ähnliche Erscheinungen zeigt, so dürste wohl ein wehmüttiger Rückblick auf den ungläcklichen Jacques und auf den, wenn auch im Fieder ersolgten Selbstmord einiger von Schweizers nahen Anver-

wandten auf die Grundursache seiner manigfaltigen Trugschlüffe hinleiten.

Sein Arzt Terreros versicherte auch, wenn das Geschwür in Schweiszers Lunge den Pulsationen seines Gehirns in den letzten Jahren nicht als Gegenreiz die Waage gehalten, so wäre der Ausbruch sörmlichen Wahnsinns unvermeiblich gewesen. Wie glücklich, daß er, bei so zerzrüttetem Organismus, nicht länger dulden mußte und hienieden bebeschlossen und geendet! In höhern Regionen hat erst sein Geist den freien Spielraum sinden können, der ihm auf dieser engen Welt verssagt war.



## 49.

Schweizer hat mich zum Vollzieher seines Testamentes ernannt, wodurch ich genötsigt werde, nach Pavis zu veisen. Magdalene scheint gefaht bei innerlicher Verzweislung. Auszüge aus ihren Schriften. Bei der Untersuchung der Geschäfte sindet sich die gröhte Verwirrung. Das Benesicium inventarii muh begehrt werden. Unterredung mit dem Wucherer Tevrat in dessen prächtiger Wohnung. Kampf mit Ieanneret über eine Teibrente, in welche seine Schuld verwandelt wird. Nach getroffener Einleitung für weitere Betreibung der Geschäfte kehre ich nach Jürich zurüch. Hier möchte Bremond Jahlung von mir erhalten; Unterredung mit diesem.

Als ich durch meinen Schwager, H. v. Reinhard, unterrichtet war, daß Schweizer mich zum Bollzieher seines Testamentes ernannt, das heißt, mir seine Liquidation übertragen habe, erschrack ich über die Last, die mir, der ich in solchen Angelegenheiten gänzlich unersahren war, dadurch ausgeladen wurde und schwankte zwischen dem Abschen gegen die Entwirrung so verwickelter Geschäfte und dem Pflichtgefühl, für Magdalene zu sorgen. Das letztere überwog. Bier Tage nachdem ich die Nachricht von Schweizers wirklich ersolgtem Tode und eine Bolls

macht von bessen persönlichen Erben erhalten, war ich bereits auf ber Reise und langte am 25. Juli in Paris an.

Wie sehr sand ich die gute Magdalene verändert! Fünfzehn Jahre früher sah ich sie noch als eine schöne, frisch aussehende Frau und jetzt wieder in den nämlichen Zimmern als ein sechzzigjähriges, von Kummer gebeugtes, schwaches Mütterchen! Rur in ihren großen blauen Augen erkannte ich noch die sanste wortlose Beredsamkeit, welche mit seelenvollen Blicken zum Herzen spricht. Sie war leidend im höchsten Grade und schien dennoch gesaßt. Sie schien es aber nur, denn in der Einsamkeit hauchte sie die rührendsten Klagen auf das Papier aus, wovon einige Proden hier folgen mögen:

"Mon Gaspard a quitté cette vie! J'exprime avec son "nom mes souffrances, mes transports et tout ce qui remplit "mon ame, ma vie! Je pardonne aux hommes qui ont troublé "son repos et abrégé sa vie, parceque Dieu et Gaspard le "veulent ainsi. La vertu de mon Gaspard étoit idéale; peu "de mortels ont eu assez de tact pour le connaître; ils ne "l'ont jugé que d'après ses manies, son originalité, sa négli-"geance et ses peu de connaissances dans les affaires d'interêt "qui rétrécissent l'ame. Sa sublime bonté étoit toujours plus "prompte que sa prudence, il n'avoit rien à soi quand il "voyait des malheureux, il disoit qu'ils avoient tous des droits "sur sa bourse." . . . "L'honneur le plus rigide dirigea les "sentiments de son ame, mais il n'en étoit pas moins indulgent "envers l'espèce humaine, parcequ'il connaissoit la source de "son imperfection. Il la plaignait, sachant que la perfecti-"bilité ne pourra pas se généraliser sans un remède radical. "Son amour pour ses semblables étoit audessus de tout; de-"puis vingt ans il sacrificit la plus grande partie de son tems "et de sa fortune pour eux. Ce n'étoit pas pour sa gloire "qu'il travailloit, s'il y a un Dieu on n'a pas besoin de se "faire une réputation sur la terre, mais c'étoit dans l'espéran-"de pouvoir démontrer à l'humanité souffrante qu'il y a

"route qui conduit au bonheur. La mort l'a enlevé avant "qu'il eut achevé son ouvrage. Il me disoit: j'aurai quitté "la terre avec tant de plaisir, si avant j'avais pu présenter "aux hommes tous les moyens infaillibles pour leur bonheur. "Oui, Madelène, j'aurois été le plus heureux des hommes! "Mais je sens que je n'ay plus que quelques jours à vivre et "je me résigne à la volonté de Dieu. Chère Madelène, prends "courage, nous nous réunirons bientôt!"

— — "Et je vis encore! Mon Gaspard, sois donc, "si tu peux, mon intercesseur auprès de notre père éternel, "pour qu'il m'apelle par pitié auprès de lui et de toi! Ton "absence devient tous les jours plus funeste pour moi!" —

"Si mon existence se prolonge encore, à quels périls ne "serais-je pas exposée, n'ayant pour compagne que le dés-"espoir!"

"Non, je ne pourrai pas longtems vivre sans mon Gas-"pard! Je le vois dans mes rêves; ses traits vertueux se "sont divinisés, je me suis mise à genoux pour l'adorer!"

"On tient à la douleur, quand la cause en est divine; "elle se change en volupté, quand on peut s'applaudir de ses "sentiments. — Si dans les premiers moments, après la perte "d'un être chéri on se trouve dans un certain calme, ce calme "provient d'un si grand saisissement, qu'il engourdit les organes; mais à leur reveil on a la faculté de reconnaître la "réalité d'une perte immense; alors la playe n'en devient que "plus grave et elle est incurable!"

— — "Dans ce lieu solemnel le poulx de la nature "s'arrète, il y regne un morne silence. A mesure que le "voile de deuil, qui couvre la voute azurée, se lève, mon "ame s'épanouit et se dé de l'ombre qui "flotte sur l'aile des te! Salut, "ombre chérie de m

"pitié ne disparais pas, sans m'amener avec toi! Hélas! déjà "tu n'es plus." — — —

Die gute Seele, die sich nie mit Schweizers ölonomischen Angelegenheiten besaßt, wußte mir wenig Austunft darüber zu geben; sie
vermuthete bloß, daß dieselben schlecht beschaffen sein mußten. Für sich
selbst war sie nie und immer nur dasür besorgt, daß seine Rechtschaffenheit anerkannt, seine Ehre gerettet werde. Sie jammerte östers über
die peinliche Aufgabe, welche mir zugefallen und hatte mir, wie ich
sichon unterwegs war, geschrieben, ich solle nicht selbst kommen und bloß
meine Profur ausstellen. Allein ich konnte deutlich sehen, wie meine
Anwesenheit zu ihrer Beruhigung beitrug.

Als ich mir nun eine Ueberficht von Schweizers Nachlaß verschaffen sollte, verlor ich mich in einem Labyrinth, in welchem ich lange keinen Leitfaben fand.

In Folge der Transaktion vom 4. Juli, durch welche Swan alle Ansprüche auf Parker, die einzigen, welche bald wirkliche Baarschaft einztragen konnten, für sich allein behielt, während der Prozeß doch noch unter dem Namen der Agentschaft Swan & Schweizer, jedoch von nun an bloß auf Swans Kosten sortgeführt werden sollte, war Schweizers Forderung auf Swan von 2 Millionen 65 tausend Franken auf eine Million und zwei und dreißigtausend Franken herabgesetzt worden. Für diese letztere Summe hatte Swan 110 Bechsel auf seine Person unterschrieben, wovon 60,000 Franken im November 1812 in Paris, alle übrigen von einem Jahr zum andern in Boston, und die letzten erst im Februar 1822 zahlbar waren.

Bon biesen Bechseln hatte Picquet auf ber Stelle 546,646 Franken, Sir Walter Boyd für seine sechsjährige Bemühung 25,000 Franken von Seite Schweizers, bann eben so viel noch von obigem Antheil Picquets, und ber Rechnungssteller Benquet 43,675 Franken erhalten. Für Magbalene und die Gläubiger Schweizers blieben also noch 416,679 Franken in Bechseln auf einen verhafteten Schuldner übrig. Dieses war das Ergebnist der Transaktion, die den Sterbenden noch beruhigt hatte!

Das Berzeichniß ber amerifanischen Lanbertitel lautete fur Schwei-

zers Antheil noch auf 310,895 Acres, welche 328,349 Franken geschätzt waren; die meisten enthielten aber die boppelte Zahl Acres und Schweizer hatte den andern Theil nach und nach seinem Peiniger Picquet übertragen, an welchen Magdalene dadurch immer noch gebunden blieb <sup>46</sup>). Kein einziger dieser Titel war im Original vorhanden, sein einziger mit den ersorderlichen Formalitäten versehen, seit sechszehn Jahren kein heller an die Taren dafür bezahlt worden!

Die übrigen ausstehenden Forderungen betrugen dem Anscheine nach ungefähr 91,300 Franken; sie waren aber so beschaffen, daß die meisten nur vermittelst langwieriger und kostspieliger Prozesse, theils in Amerika, theils in Europa geltend gemacht werden konnten. Ueber die wenigsten waren eigentliche Dokumente vorhanden.

An wirklicher Baarschaft sanden sich, nachdem die Beerdigungskosten bezahlt waren, bloß noch 1598 Franken 45 Centimes. Bon entschiesbenem Werth war nichts anderes da, als Wobilien, eine Büchersammslung von ungesähr 4000 Bänden, mittelmäßige Gemälde und Handseichnungen nehst einigen antiken Büsten.

Die Schulben beliefen sich, mit Inbegriff von Magbalenes nicht mehr vorhandenem Beibergut, auf ungefähr 300,000 Franken.

Fortgeführte Rechnungsbücher fanden sich nirgends, und um einige Austunft über seine ökonomischen Angelegenheiten zu geben, hatte Schweizer wenige Tage vor seinem Tobe und aus dem Gedächtniß oberstächliche Angaben diktirt, die Freytag auf Umschläge schrieb, in welche abgerissene Zettel, die sich auf die Geschäfte bezogen, gelegt wurden.

Ich fann mir nicht verfagen, wenigstens eines biefer Diftate hier anzuführen, um einen Begriff von ben übrigen zu geben.

Schweizer hatte im Jahr 1806 einem verdorbenen Laboranten von Winterthur, Namens Goldschmieb, der in Paris im nämlichen Haus mit ihm wohnte und dieses einst bei seinen chemischen Operationen beinah in Brand gesteckt hätte, 4500 Franken vorgestreckt und zugleich eine Urt von Handelstraktat mit ihm geschlossen, v Weine und dergleichen versertigen und schaftliche Nechnung verkausen zu lassen

noch tein heller eingegangen und Schweizer biktirte folgende Borte über biefe Anforberung:

"Pacotille chymique de 3 à 4000 francs, dont on tirera "fumée ou un petit brin de métal pour réliquat. Il faut "tâcher de s'arranger de gré à gré avec ce brave (?) homme 47)."

Mit solchen Titeln versehen, sollte ich liquibiren! Mir schwindelte vor der Berantwortlichkeit, die ich über mich nahm und dennoch konnte ich, ohne Magdalene Preis zu geben, mich dieser Danaidenarbeit nicht entziehen, denn niemand anders wollte vor den Riß stehen. Zum Glück besand mein Schwager Reinhard sich noch in Paris, der mich mit gutem Rath und nöthigenfalls mit seinem diplomatischen Ansehn unterstützen konnte. Er hatte mir auch ein Zimmer in seiner Wohnung, Hôtel Mirabeau, rue Napoléon, eingeräumt.

Jeanneret wurde einberusen, da er allein noch über die ältern, von seiner Handelsverbindung mit Schweizer herrührenden Forderungen und Schulden Auskunft geben konnte. Er sand sich ein, kam und gieng abwechselnd, versprach mit vielen und großen Worten alles und mehr, als was von ihm verlangt wurde, hat aber im ganzen so viel als nichts geleistet. Meine beste Hülfe war und blieb immer der redliche Freytag mit dem hölzernen Bein.

Das erste, was gethan werben mußte, war, das Beneficium inventarii für Magdalene zu begehren. Ein braver alter Notar, Namens Le Cers, besorgte dasselbe und stellte ein Inventarium auf, in welchem nur die wirklich vorhandenen und etwas werthen Gegenstände als: Mobilien, Bücher, Gemälde, Zeichnungen und dergleichen genau besichrieben und mäßig geschätzt, hingegen die Swanischen Wechsel (beren Einregistrirung allein eine große Summe getostet hätte und wozu seine Baarschaft vorhanden war), die Ländertitel und alle übrigen Schuldsforderungen als unsichere, größtentheils außer Landes wirksame Uctiva, bloß genannt, aber nicht geschätzt waren, damit niemand für ihre höchst zweiselhafte Bersilberung verantwortlich gemacht werden könne.

Der Napoleonische Cober (j. Sect. III du bénéfice d'inventaire, Art. 793-809 und Sect. VII des éxécuteurs testamentaires, Art. 1025—1034) behnt die Besugniß der Curatoren einer Masse auf einen Grad der Billfür zu Gunsten dieser letztern aus, der ohne Zweisel häusige Betrügereien veranlaßt; hier aber dienten die gesetzlichen Formen zu rechtlichem Schutz einer unglücklichen Wittwe gegen ungerechte Bersolgungen; denn der größte Theil von Schweizers Gläubigern hatten seinen Leichtsinn benutzt, sich Titel gegen ihn zu verschaffen.

3d fuhr und lief nun täglich vom Morgen bis gum Abend bei Hottinger, bei Bond und Picquet, bei Abvotaten, Profuratoren und Rotaren, bei allen Personen herum, von welchen ich mangelnde Belege, munbliche Ausfunft ober zweckbienlichen Rath zu erhalten hoffte. Rur wer Paris, beffen Diftangen und die Schwierigfeit, feine Leute barin aufzufinden, tennt, ber fann fich einen Begriff von dem Galeerenleben bilben, bas ich hier führte und wofür mich nur Magdalenes bantbare Blide und bie feltenen Stunden entichabigten, bie mir vergonnt war im Louvre zuzubringen, wo in ber fiebenhundert zwei und zwanzig Schritte langen Gallerie fünfzehnhundert Gemalbe vom erften Rang, in ber hinterften Abtheilung von Raphael allein fechsundzwanzig, barunter bie Berklärung auf bem Berge Tabor, jur Schau aufgestellt waren, und wo im Erb= geschoft in fieben ungeheuern Sallen die plastischen Runfterzeugnisse bes Alterthums, die Götter und Seroen Griechenlandes und Roms, als Trophäen Bonapartes und wie Grenadiere bicht aneinander gereiht, beifammen ftanden. Durch biefen afthetischen Genuß, ber mir aber nur wie auf ben Raub zu Theil wurde, ftarfte ich mich zum Kampf gegen bas Gefindel, mit bem ich mich über Schweizers papierenen Rachlaß herumzubalgen hatte.

Der gefährlichste Gläubiger war der Bucherer Levrat; denn bevor dieser befriedigt war, konnte mit dem Ergebniß der Swanischen Transattion, auf die er versichert war, nichts angesangen werden. Es mußte allem aufgeboten werden, benselben mit Swanischen Bechseln abzusinden. Er aber wollte nur baares Geld oder Papiere von unzweideutigem Berth, was wir nicht hatten, annehmen. Dieser Mensch, der in seiner Jugend Auswärter (garzon) in einem Kassechause zu Lyon gewesen, sich über die Revolution, der himmel weiß wie! bereichert und zweimal

Bankerott gemacht hatte, stand auf den Registern der geheimen Polizei als Escroe (Gaudieb) verzeichnet. Demungeachtet mußte, da er das Messer in Händen führte, ein gewisser Grad von Anstand gegen ihn beobachtet werden, um ihn nicht zu reizen. Wie ich einst veradredet, ihn mit Jeanneret in seiner Wohnung, Rue de Provence No. 36 zu sprechen, wurden wir durch drei mit kostbaren Leppichen, Spiegeln, Leuchtern, Porzellanvasen und Modissen von Marmor und Mahagonisholz ausgeschmückte Vorzimmer eingeführt und von ihm in einem Saal empfangen, von dessen hoher, gewölbter, mit zierlichen Arabessen ausgemalter Decke das Licht auf eine Sammlung von Originalgemälden guter Meister siel; wo ein Flügel und eine reichvergoldete Harfe von Erard prunsten und längs den Wänden mit Seidenstossen elastisch wie zu Malmaison in der Gallerie der Kaiserin Josephine.

Sier mußte ich mit biefem Schurfen, ben ich lieber geprügelt hatte, in ben glatten Formen frangöfischer Söflichkeit unterhandeln. Als ich ihm bemertte, bag mir wohl befannt fei, wie Schweizer nur 30,000 Franken und auch biese bloß in Effetten, bie große Ginbufe erlitten, von ihm erhalten, und wir boch geneigt wären, ihm bie verschriebenen 67,200 Franten, aber in Swanischen Wechseln auf lange Sicht zu erftatten, fo hatte er bie Stirn, es nicht ju leugnen, bag er nicht bie Salfte ber Summe, auf welche Schweizers Bechfel lauteten, geschoffen, feinen beillosen Bucher aber unter bem Borwand zu beschönigen: ba Schweizer kein Gelb für bie Betreibung feiner Geschäfte beseffen, fo habe ihm biefer gegen Unterftützung einen Antheil an feinen Forberungen auf Swan zu= gefichert. "En reconnaissance des moyens que je lui ay fourni "pour continuer ses poursuites, il m'a donné un intérêt dans "cotte affaire", sagte er und weigerte fich bennoch, bas Ergebniß bieser Forberung anzunehmen. Bie Jeanneret einmal zur Unzeit higig werben und fich ein wichtiges Ansehen gegen Levrat herausnehmen wollte, er= wiederte dieser mit einem nachlässig vornehmen Lächeln: "je vous prie, "Monsieur, de ne pas oublier, qu'en affaires on ne se fâche "jamais." Es fonnte biesmal noch nichts abgeschloffen werben.

Mit unsäglicher Mühe schied ich die Mehrzahl der Geschäfte, die feinen Ersolg mehr versprachen und von Grund aus verdorben waren, von denjenigen, die vielleicht noch etwas ertragen konnten. Alle die erstern betreffenden Papiere legte ich dei Seite; so auch die Unzahl literarischer Projekte, an welche Schweizer seine besten Kräfte nutzlos versichwendet hatte. Seine größtentheils durch den fleißigen Frentag in sreine geschriebenen und alphabetisch geordneten Ercerpte sür seine "Civiliziation" süllen allein achtzehn faustdich Duartanten, welche wenigstens 10,000 Franken gesostet haben, wenn die Besoldung und der Unterhalt des Sekretairs in Anschlag gebracht werden. Es sind mitunter sektene Sachen dabei, die aber schwerlich irgend einem Gelehrten noch dienen tönnten, wenn ein solcher nicht gerade den nämlichen Zweck wie Schweizer zu versolgen gedächte. Und anderes hatte er noch nicht zu Stand gebracht, um eine sire Idee auszussühren, womit er sich länger als zehn Jahre beschäftigte.

Diesenigen Angelegenheiten, welche noch nicht ganz aufgegeben wursen, übertrug ich mit den nöthigen Anleitungen dem gewissenhaften Freytag, um solche mit ihm durch Brieswechsel zu betreiben, damit ich nicht Jahre lang in Paris bleiben müsse. Der Baron Hottinger verssprach mir, einen seiner Freunde in Amerika, John Keating Esq. in Philadelphia, mit Untersuchung und möglichster Benutung der Länderstiel zu beauftragen. Die Bibliothek, die Sammlung von Kunstsachen und was sonst noch entbehrlich war, wurde nach gesetzlicher Borschrift durch einen "commissaire priseur" öffentlich versteigert und 6458 Franken daraus gelöst. Wit dieser Summe konnte Magdalene einige Beit ihre Ausgaben bestreiten, allein es mußten für die Zukunst noch andere Borkehrungen getroffen werden und dieses war mein Hauptaugenmerk.

Schweizer hatte ihr ichon längst Jeannerets Berschreibung für 50,000 Franken als ihr Eigenthum übertragen; es war aber nicht zu vermuthen, daß der Schuldner je sich im Stand befinden möchte, diese Summe nebst den seit achtzehn Jahren ausgehäusten Jinsen zu entrichten. Dagegen hatte mir Schweizer schon im Jahr 1809 berichtet, wenn alles

sehlen sollte, so könnte Magbalene boch von dem 2500 Franken betragenben jährlichen Zinse dieses Capitales leben. Dieser Zins müsse alsdann von Jeanneret gesorbert, ihm aber das Capital erlassen werden. Er hatte auf seinem Sterbelager sich noch in diesem Sinne gegen Jeanneret geäußert und dieser alles mögliche versprochen. Es war auch damals verabredet worden, ihm das Capital unter der ausdrücklichen Bedingung zu schenken, daß er sich für den Zins dieser Summe in Form einer Leiberente gegen Nagdalene auf's neue verschreibe. Nun sollte sich zeigen, ob er Wort zu halten gesinnt sei.

Ich erinnerte ihn an biese Abrebe: ich bewies ihm, wie höchst wahrscheinlich für Magbalenes Unterhalt nichts anderes mehr als jene 2500 Franken jährlicher Einnahme übrig bleiben burfte, und er betheuerte mir bagegen, daß er seine Berpflichtung als eine heilige Schuld betrachte. Er werde alles und mehr thun, als er versprochen. Schweizer sei sein liebster Freund gewesen; es hatten Berhaltniffe auf Leben und Lob unter ihnen geherrscht. Sie seien auch nach ber Auflösung ihrer Handlungsgesellschaft "associés sur parolo" geblieben, in biefer Beziehung ware er berechtigt, seinen Antheil von allem zu begehren, was Schweizer seither in Amerika erworben (!); bei ber jezigen Lage ber Sachen würbe er sich aber nicht anmaßen, baran nur zu benken. Es sei ihm viel Boses nachgerebet worben; allein ich wurde ihn erft in ber Folge beffer kennen lernen. Jett befinde er sich in einer bedrängten Die Geschäfte giengen schlecht; viele seiner frühern Gläubiger hätten ihm auf's neue zugesetzt und sein einziger noch lebender Oheim von Grandson, ein guter alter und reicher Mann, ber fich wirklich in Paris befand, sei eigens hergekommen, um ihm beizustehen. biefem seine Bilanz vorgelegt, jener 50,000 Franken aber aus besondern Gründen babei nicht erwähnt. Ich solle ihm nur Zeit laffen; es werbe fich alles geben, und bergleichen leere, mitunter hochtrabende Worte mehr.

Damit war aber weber Magbalenen noch mir gebient. Ich rebete ihm täglich zu, seine münblichen Berheißungen burch eine Alte zu bestätigen. Allein er wußte immer auszuweichen. Balb fand er sich beleibigt, baß ich seinen Worten keinen Glauben beizumessen scheie, balb hatte er nicht Zeit, sich zu feinem Rotar zu verfügen und schlüpfte mir wie ein Mal aus ben Sanben. 3ch burfte ihn nicht gerabezu por ben Ropf ftoßen, indem wir, in Ermanglung anderer Grundlagen für die Beleuch= tung alter Beschäfte, ihn nicht entbehren zu tonnen glaubten, und bennoch rudte ber Zeitpunkt meiner Abreise heran. 3ch wußte, bag wenn ich Paris verlaffen wurde, ohne biefe Angelegenheit in's reine gebracht zu haben, nichts mehr erhältlich fein wurde, und Jeanneret im schlimm= ften Fall feine verjährte Schuld unter bem Borwande ber Praescription ablehnen tonnte; benn wer in Franfreich ben gultigften Titel befift, aber nicht beweisen fann, daß er, vor Abfluß von gehn Jahren, bemfelben gerichtlich gerufen, was nie von Schweizer gegen Jeanneret geschehen war, ber hat burch bieje Berfaumnig feine Rechte eingebüßt. 3d folgte ihm nunmehr wie fein Schatten und feste ihm burch bloge Anregung feiner Eitelfeit, fo beharrlich zu, daß er mir ein paar Dal Tag und Stunde bestimmte, wo wir uns zusammen zu seinem Rotar Boilleau, rue Richelieu Rr. 45, verfügen follten. Diefer lettere war inbeffen von Jeanneret, ber mich um jeden Preis gern losgeworben ware, wohl unterrichtet; es war ihm mehrmals nicht gelegen, uns zu empfangen und er feste mir, mit Jeanneret einverftanben, alle mog= lichen rabuliftischen Schwierigkeiten entgegen. Ich ließ mich aber nicht irre machen und endlich begaben wir uns ben 29. August zu bem Motar.

hier begehrte ich, was zuvor schon verabrebet worden, daß nämlich die Obligation von 50,000 Franken sortbestehen, als Spezialshypothek für die Leibrente eingesetzt werden, in Ermanglung dieser letztern wieder zu voller Krast erwachsen und Jeanneret nicht bloß für seine eigne Person, sondern auch für seine Erben, im Fall er vor Magbalene sterden würde, sich zu pünktlicher Bezahlung der Rente verschreiben und erst nach Magdalenes Lod die Obligation ihm oder den Seinigen als erloschen zurückgestellt werden sollte. Er wand sich wie ein Wurm und Boilleau versuchte mir jeden Punkt streitig zu machen. Ich blied aber sest auf meinem Satz mit der Bemerkung, da Magdalene wahrsicheinlich nicht mehr lange leben würde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse hat die Schalen wahre schalen wirde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse h. Jeanneret sich glückstellich nicht mehr lange leben würde, so dürse h.

lich schätzen, eine Summe von 50,000 Franken vermittelst ein paar Jahrzinsen auszulösen. Wüthend über meine Beharrlickeit platzte er endlich mit der schamlosen Behauptung heraus, da seine Verschreibung aus einer Zeit herrühre, wo alle Geschäfte in Assignaten gemacht worden und diese damals sehr wenig gegolten, so könnte er vor den Gerichten die 50,000 Franken auf beinahe den zehnten Theil ihres Namenwerthes herunter seine lassen! Zum Glück behielt ich, auf das Schlimusste von seiner Seite gesaft, die nöthige Kaltblütigkeit, ihn jetzt nicht zu behandeln, wie er es wohl verdient hätte, und erwiderte ihm trocken, wenn er wirklich gesinnet wäre, sich einer Maßregel zu bedienen, die während der Revolution sonst nur von gewissenlosen Leuten, welche ihre Schulden gern vermittelst einer Handvoll werthloser Papiere abschützeln wollten, benutzt worden sei, so bleibe mir nichts weiter übrig, als mich sogleich zu seinem braven Oheim zu versügen und mir diesen Ehrenmann zum Schiedsrichter unserer Streitfrage zu erditten.

Jetzt war Jeanneret geschlagen und gieng mit verbissem Grimm alle meine Forderungen ein. Dreimal jagte ich ihn vom Rotarius zu Magdalene, die eine volle halbe Stunde abwärts wohnte, hinaus und wieder zurück, um Papiere und Unterschriften zusammen zu treiben und wich dann nicht von der Stelle, dis ich die Akte in gehöriger Form in meine Gewalt bekam. Die ganze Unterhandlung hatte über sieden Stunden gedauert. Der Notarius war eben so wild auf mich, wie Zeanneret selbst und die Schreiber lachten auf den Stockzähnen. Ich bekümmerte mich nicht darum; ich hatte meinen Zweck erreicht.

Dieses ift bloß ein Müsterchen ber unendlichen Plackereien, welche ich bamals auszuhalten hatte.

Nunmehr durste ich Paris ruhig verlassen; alles, was von mir abhieng, war daselbst eingeleitet. Magdalene versprach mir, nach Zürich zu ziehen, sobald sie ihre Einrichtungen getrossen. Um 2. September reiste ich wieder nach Hause.

Hier hatte ich einen ausgebreiteten und beschwertichen Briefwechsel über diese Angelegenheiten zu führen, die Frentag mit musterhafter Treue und Pünktlichkeit besorgte.

3m folgenben Winter ftellte Bremonb, ber megen feinem Blashandel alle Jahre nach Burich fam, fich bei mir ein, um ben Betrag feiner Bechfel auf Schweizer von mir zu verlangen. Ich machte ibm wenig hoffnung, bezahlt zu werben und trat lange nicht in nähere Umftanbe ein. Wie er nun allmählig etwas breifter wurde, bas Inventarium zu sehen verlangte, nach ganbertiteln fragte und seine Rechte unter allerlei Formen geltend machen wollte, bemerkte ich ihm, die Wechsel als solche erwähnten zwar keines Ursprungs biefer sogenannten Schuld, berfelbe fei mir aber fehr mohl befannt und Schweizer ein Thor gemejen, bergleichen ju unterschreiben. 3ch muffe mich nur mun= bern, baf er, bem Schweizer bas Leben gerettet, fich noch einfallen laffe, auf Rudbezahlung einer Summe zu beharren, bie gar nicht ihm, fondern bem frangofischen hof gehort habe und im Strubel ber Revolution verschlungen worden sei. Er mochte mir boch sagen, welch ein Recht er barauf zu haben glaube. Da wurde ber Schächer beschämt und fleinlaut, geftand es ein, bag Schweizer fehr ebelmuthig gegen ibn gehandelt; meinte aber boch, als ein treu gebliebener Unterthan feines angebeteten Königs habe er ein näheres Recht, als jener, ben un= gludlichen Ludwig XVI. zu beerben! Ich erwiderte ihm, da Schweizer ben Ueberreft ber geheimen Raffe weber empfangen noch für eigene Rech= nung benutt, fo moge er benjelben von Jeanneret ober Bicquet gurud= fordern; von mir wurde er nichts erhalten, zumal ich auch feinen Franfen zu geben hätte.

Bremond stedte seine Bechsel ein und führte sich wieber ab.

50.

Magdalene verläßt Paris und zieht in ihre Baterstadt zurück. Wie sie hier sich wieder gewöhnt und was noch ihre Hauptsorge bleibt. Bie wird von einer Bruftkrankheit befallen. Ihr Krankenlager; ihre Ergebung. Bie stirbt am 26. Januar 1814.

Ein Sahr nach Schweizers Tobe traf Magdalene Anstalt, Paris zu verlaffen. Reanneret hatte vergebens getrachtet, fie zu bewegen, bei ihm in Senlis zu wohnen, unter bem Borgeben, baselbst mit ber zärt= lichsten Freundschaft für fie besorgt sein wollen. Er hatte fie bort mahr= scheinlich lieber "à la fortune du pot" zu Tobe füttern, als ihr jährlich 2500 Franken bezahlen mögen. Allein sie wußte wohl, daß, wenn auch alle übrigen Sulfsmittel nicht ausreichen wurden, Burich ber ficherste Zufluchtsort für sie wäre. Wenn auch ihr Berz mit manig= faltigen Erinnerungen an Paris hieng, so ungern sie sich auch von ihren Freundinnen Clo = Frescarobe und Du Betitthouars, die fie fast nicht wollten wegziehen laffen, und von andern guten Menschen ihrer nähern Befanntschaft trennen mochte, so vereinigten sich boch alle Umftanbe, ihr einen längern Aufenthalt baselbst zu erschweren. Es wurden ihr von Seite ber Gläubiger und Schuldner mancherlei Zumuthungen gemacht, bie fich schriftlich und, hinter mir, als ihrem Geschäftsträger, geborgen, aus ber Ferne leichter, als in personlicher Anwesenheit ablehnen ließen. Sie wollte nur noch die Ankunft Joel Barlows erwarten, der als Gefanbter ber vereinigten Staaten nach Baris tommen follte. hatte biesem bereits ein Jahr vor seinem Tobe, viele Aufträge gegeben, mit Swans Frau zu unterhandeln, die bei berfelben liegenden Schriften und Ländertitel in Empfang zu nehmen und mit nach Europa zu bringen und bergleichen mehr. Magbalene hoffte zuverläffig auf gunftigen Erfolg von ben Bemühungen eines fo angesehenen Mannes; allein fie ward auch hier wieber getäuscht. Barlow und jeine Gemahlin, welche lettere Magbalenen öfters die schönsten Briefe geschrieben und fie ba= rin immer nur "ma douce amie" genannt, hatten nicht nur nichts für fie gethan, sondern brachten, wie beibe endlich in Paris anlangten.

alle Papiere und Bollmachten, wovon sie in Schweizers Angelegenheiten zu Boston hätten Gebrauch machen sollen, unbenutzt, einige bavon sogar noch unentsiegelt zurück, wohnten wochenlang auf Daniel Parsers Landgute Draveil unweit Paris und unterhielten selbst noch Gemeinschaft mit dem verhafteten Swan.

So vielfach betrogen, verließ Magdalene endlich, nachdem sie den treuen Frentag verabschiedet und ihre Mobilien noch leidlich veräußert, das Land der Täuschungen, und langte mit ihrer Magd Victoire 48) am 22. Juli 1812 im Bedenhose an, wo sie von den Beschwerden der Reise ausruhte und dann am 1. August eine kleine Wohnung in Zürich, "hinter Zäunen", bezog, die ich für sie gemiethet und mit Hülse meiner Frau so bequem als möglich eingerichtet hatte.

So war sie nun, in beschränkten Bermögensumständen, alt, schwach und lebensmüde, dahin zurückgesehrt, von wannen sie jung, schön, reich und unter den glänzendsten Aussichten fortgezogen 49)! Wie verschieden waren jest ihre Verhältnisse in Vergleichung mit denjenigen, unter welchen sie einst hier zu leben gewohnt war! Und dennoch fügte sie sich mit sanster hingebung in diese Veränderung. Schweizers Andenken blied ihr immer theuer und heilig; sein Wort der Klage über seine Verirrungen sam jemals über ihre Lippen.

Jeanneret, gebunden durch den förmlichsten Bertrag, bezahlte ihr richtig alle sechs Monate 1250 Franken. Mit dieser Summe und aus den Zinsen des an Capital gelegten Erlöses ihrer Parisermobilien konnte sie, oder vielmehr Bictoire, die Kosten ihrer kleinen Haushaltung reichlich bestreiten und sogar noch etwas dei Seite legen. Magdalene bestümmerte sich nicht um die Ausgabe und ließ sene, dei der sie an der Kost zu leben schien, in allem nach Belieben schalten, und das um so ruhiger, als Bictoire ihr wirklich treu ergeben und von einem mehr als gewöhnlichen Ehrgefühl belebt war.

Ihre ehemaligen Freunde und Bekannten besuchten sie häufig und bezeugten ihr eine Theilnahme, die bald ihre frühern Borurtheile gegen ihre Mitbürger ausgelöscht hatte. Weine Frau und ich brachten beinahe täglich ein paar Stunden bei dem lieben Vättterchen zu. Ihre Unter= haltung war äußerst anziehend; sie hatte so viel gesehen, beobachtet und erlebt und war von Natur gesprächig. Ihre Schilberungen von Mensichen und Ereignissen waren tressend und noch immer originell. Mitsunter konnte sie sogar noch muthwillig sein und Schwänke erzählen. Ihre Liebe zu mir, zu meiner Frau und meinen Kindern hatte den Charakter mütterlicher Zärklichkeit angenommen. In meinem Leben habe ich sein so dankbares Gemüth gesehen.

Ihre einzige Sorge war noch die Ehrenrettung ihres Mannes. Ich legte ihr öfters Rechenschaft von dem Gang der Geschäfte ab, wovon sie aber wenig verstand. Die schlimmen Berichte, welche fortdauernd, zumal aus Amerika, anlangten, verhehlte ich ihr so viel als
möglich. Sie hatte indeß mein Gesicht so gut studirt, daß sie mir immer an den Augen ansah, was etwa vorgesallen sein mochte. Jedoch
genoß sie wenigstens den Trost, den Bucherer Levrat und Pommaret,
einen Gläubiger aus der frühern Epoche, beide zusammen mit 102,994
Franken Swanischer Wechsel bezahlt und abgesunden zu wissen. Bon
diesen Wechseln besahlt und abgesunden zu wissen. Bon
diesen Wechseln besahlt und abgesunden zu wissen.

Bas die gute Magdalene am meisten fränkte, war die Unmöglichkeit, den Maltheserritter de Bitry zu befriedigen. Seine Existenz
war durch Aken deskätigt, woraus hervorgieng, daß er schon längst
in den Orden der Zesuiten getreten und sich als Borsteher einer Missionsanskalt zu Odessa befinde. Sie schrieb nun selbst an ihn, schilderte
ihm ihre Lage, dat ihn um Geduld und erhielt eine Antwort, die
wenigstens von seiner Gutmüthigkeit zeugte. Er äußerte sich nämlich, mit 8—10,000 Franken einstweilen vorlied nehmen zu wollen,
welche Summe er aber sür die Unterstützung seiner Gemeinde dringend
bedürse. Zum Schluß erinnerte er Magdalenen mit Beziehung auf
ihren setzerischen Glauben an das heil ihrer Seele und schien sie in
den Schooß der allein selig machenden Kirche hinüberziehen und bekehren zu wollen. Allein sie konnte ihm ebensowenig das verlangte Geld
ichicken, als sich entschließen, in ihren alten Tagen noch katholisch zu
werden 50).

Magbalene hatte nun siebenzehn Monate in der heimat gelebt, sich wieder vollkommen an die hiefigen Sitten gewöhnt und nur den Gebrauch des Zürcher Idioms nicht mehr erlangt, wie sie überhaupt lieder französisch sprach, als deutsch. Ihre Freunde hofften die zutrauliche Seele noch lang in ihrem Kreise zu besitzen; allein die Vorsehung hatte es anders beschlossen.

Am 3. Januar 1814, nachdem sie einen vergnügten Tag bei der Familie Meister zugebracht, wurde sie plöglich von einem Brustsieder befallen und bald so schwach, daß sie das Bett nicht mehr verlassen konnte. Nach Bersluß weniger Tage sühlte sie deutlich, wie sie dem Tode entgegenreise. Sie litt an hestigen Brustkrämpsen und physischer Beängstigung und sand weder Schlas noch eine erträgliche Lage in ihrem weichen Bette. Ihr Athem war gepreßt, sie konnte mit schwacher Stimme kaum noch sprechen. Sobald aber eine Leidenspause eintrat, zeigte sie eine himmlische Ause und Heiterseit des Geistes. Ze schwächer sie wurde, besto liebevoller äußerte sie sich gegen meine Frau und mich, da wir sie so wenig als möglich verließen. Sie schien unsere Gegenwart zu wünschen und unruhiger, wenn sie niemand von uns beiden sah. Andere Besuche lehnte sie meistens ab, oder empfieng dieselben nur für Augenblicke.

Eines Rachmittags brachte Bictoire Raffee. Sie begehrte bavon auch eine Schale, indem sie mit freundlich lächelnder Bedeutung sprach; "mes amis, ce sera la dernière communion que je prendrai "avec vous!" Dann sagte sie: "je me réjouis tant de mourir! "C'est une longue agonie, mais une douce espérance. Vous "m'aidez à monter là-haut."

Sie gebachte aller Menschen, welche ihr in ber Baterstabt Liebe und Theilnahme bewiesen und trug uns Grüße an alle, vorzüglich an meine Schwester auf. "Faites lui bien mes remercimens", wieberholte sie östers, und bann: "serrez vos enfans pour moi à votre ame!" Hierauf ließ sie sich Schweizers in Amerika von Sharples gemaltes Bildniß reichen und eignete basselbe meiner Frau mit den Worten zu: "le portrait de Gaspard, vous ne le liasserez jamais sortir de vos mains!"

Ihr Dheim, ber alte Rathsherr Lavater, beffen Wohnung an die ihrige grenzte, besorgte fie mit rührenber Sorgfalt als Arzt. Eines Abends befand ich mich mit ihm allein bei ihr, wie fie eben von einem so heftigen Bruftframpf überfallen wurde, daß wir beibe befürchteten, sie würde in diesem Paroxismus den Geist aufgeben. Lavater rieb sich eilfertig bie Banbe mit einem Spiritus ein, glitt mit ber Linken unter ihren Ruden, die Rechte hielt er über ihre Bruft, indem er so zwei entgegengesette Bole bilbete. Nach einer Beile athmete Magbalene augenscheinlich beruhigt auf, ruhmte fich, wie alle frampfhaften Schmerzen plöklich von ihr gewichen und verfiel gleich nachher in einen sanften erquidenben Schlummer. Wir zogen uns, um fie nicht aufzuweden, in eine entlegene Ede bes Zimmers zurud und hier fragte ich Lavatern leife, wie es ihm gelungen sei, die Kranke so schnell zu beruhigen. "Durch meinen festen Willen, ihr zu helfen", erwiederte er, und bestätigte meine Bermuthung, bak er sie magnetisirt habe. Wie ich nun wei= ter fragte, burch welches Medium sein moralischer Wille, zu physischer Thatfraft geworben, fich bem Organismus ber Leibenben mitgetheilt habe, ließ er fich über bie Ratur bes Magnetismus tiefer ein; aber vieles blieb mir unverständlich und anderes schien mir bei all meinem Bertrauen zu bem ehrmurdigen Greise taum glaublich. Ich mußte es dahingestellt sein laffen. Inzwischen mar mir hier die wohlthätige Wirfung biefes einzelnen Erperimentes, bes ersten, von bem ich Augenzeuge gewesen, burch ben Erfolg unwiderlegbar erwiesen.

Leiber vermochte die Kunst weiter nichts mehr, als bloß noch die Auflösung der Kranken zu erleichtern. Speisen vertrug sie keine mehr und erquickte sich nur mit dem ausgedrückten Saste der letzten Beinstrauben, die noch aufzutreiben waren und den sie, mit Zucker vermischt tropsenweise einschlürste. Fühlte sie Durst, so lispelte sie: "donnez-moi quelque chose", und fragte man, was sie verlange, so erwiederte sie, wie ein gutes unpässiches Kind: "quelque chose de don"; das war Traubensast gemeint.

Später, und wie ihre Kräfte immer mehr abnahmen, beschäftigte sie sich in ihren Phantasien mit Schweizer. "Je l'ay vu sur une belle étoile", vertraute sie uns freudig, "cette nuit cette belle "étoile me fit signe de venir à elle. Oh, je l'ay vu!"

Wie wir still an ihrem Bette saßen und sie wehmüthig anblickten, sagte sie: "je vois en vous ce que vous sentez pour moi, je "le vois dien. je n'ay plus la force de vous dire ce que je "sens pour vous, mais je le prendrai avec moi dans l'autre "monde. — Je vous attendrai dans ces belles régions, mais", sügte sie lächelnd hinzu, "venez y dien tard!" und nach langen Pausen viele solcher freundlicher Reden mehr, die meine Frau alle ausgeschrieben hat. Ihre Fieberträume müssen lieblich gewesen sein, denn öfters glaubte sie aus der Ferne Aeolsharsen zu hören und sprach, indem sie mit ihren großen blauen Augen umherblickte: "de quel côté va cette harpe? C'est une si delle mélodie!"

Ber mit fo ruhigem Gemuthe fterben und fich im Scheiben noch mit folden Bilbern beschäftigen fann, muß reines herzens gelebt haben.

Die letzte Nacht war sehr beängstigend. Sie hatte wieder hestige Krämpse, war gar nicht bei Sinnen und schien unendlich viel, aber bloß körperlich zu leiden. Wie sie gegen 9 Uhr des Morgens ganz verstret, doch mit Bewußtsein die Augen wieder ausschlug, waren ihre Züge entstellt, ihre Blicke unstät und sie verwunderte sich, noch hienieden zu sein.

Allmählig ward sie ruhiger und schwächer. Ihre letzten Worte an meine Frau waren: "je serai toujours avec vous, toujours!" Gegen 2 Uhr, am Nachmittag des 26. Januars 1814, entschlummerte sie, um nicht wieder zu erwachen.

Bohl ihr, daß sie, vor den Mühseligkeiten des Lebens geborgen, ihrem verewigten Gatten bald nachsolgen und nicht hienieden verweiten durste, um zu sehen, wie dessen schönste Hoffnungen für ihren Bohlstand, eine nach der andern, sich wie Seisenblasen in leeres Nichts auslösten! Bohl ihr, daß ihr zarter schwächlicher Körper, durch höheres Alter vollends entkräftet, ihren Geist, der sich nach der ewigen heimat sehnte,

nicht länger in brudenben Banben gefangen hielt! Sie ftarb fo gern, jo ruhig, fo unbeschreiblich beiter!

Sie hat auch nicht vergebens gelebt. Sie hat des Guten viel und anspruchlos im Stillen ausgeübt, ihr besseres Selbst im Drang der Widerwärtigkeiten geläutert und gehoben und dadurch ihre irdische Bestimmung erfüllt. Sollte wohl an ihrem Grabe noch von ihren geringen Fehlern gesprochen werden? Selbst diese waren liebenswürdig, sie schabeten keinem Menschen und fanden ihre Entschuldigung in und durch sich selbst. So wie sie war, ein Bild der sansten Beiblichkeit, Geduld und findlich treuer Liebe, wird Magdalene mir ewig unverzgestlich bleiben!\*)

<sup>\*)</sup> Im Beg'ichen Manuscript folgt hier noch ein kleiner Anhang über die Befeitigung ber Befchäfte, ber, als unwesentlich und bas icone Befammtbild eher ftorend, füglich übergangen werden barf. Daraus ergibt fich, daß der Much auch noch auf ber Schweiger'ichen Erbichaft laftete und einen ber Erben fogar in's Buchthaus brachte. Bon vorneherein tonnte fich ber Liquidator fibergengen, bak aus bem Nachlak, ber blok in zweifelhaften Bapieren bestand, mit aller Anstrengung und Umficht fein Ergebniß herauszubringen war, welches 3. C. Schweizers Glänbiger befriedigen, Magdalenens Bermögen wieder herstellen und den Erben noch etwas fibrig laffen würde. Diese lettern verzichteten auch formlich auf alle Aufprüche. Die ausstehenden Forderungen waren ohne weitläufige und theure Prozesse in Paris und Amerika nicht zu behaupten. Ueber die Daffe wurde nach Büricher Gefeten verfügt. Weber von ben europäischen noch von ben amerikanischen Schuldnern war etwas erhältlich. Die virginischen Ländertitel stellten sich als vollig werthlos heraus, ba alle legalen Formalitäten für beren Rechtsgiltigkeit verfäumt worden waren. Einen alten Schulbner Schweizers St. Dibier (S. 97) führte ber Bufall nach Burich, ebenfo traf ber Schwindler Jeanneret hier ein, der als Sandelsgenoffe Schweigers von den Bermandten Bitrus für bas Capital von 20,000 Franten verfolgt wurde. Rach weitlaufigen Erörterungen verftand fich St. Dibier endlich ju einem Opfer, indem er 25,000 Franken bergab, womit Witry befriedigt werben tonnte. Beanneret ftarb 1817 mit Sinterlaffung ichwerer Schulben. Sein Dheim in Grandfon allein verlor 400,000 Franten an ihm. 1816 follte endlich vom Stadtgericht über die Schweizer'sche Daffe entschieben werben. Um Konturstage melbete fid, bon ben Glaubigern niemand, als ber Spigbube Bremond, ber abgewiesen wurde. Die Maffe wurde barauf am 15. Mai ben Erben

Magbalenens als Entschädigung für das Vermögen derselben zugesprochen, ohne daß Schweizer insolvent erklärt werden mußte, indem von keiner Seite diese Maßregel begehrt worden war. Dadurch "wurde gewissermaßen die Fahne über des ehrlichen und unglücklichen Schweizers Grab geschwungen."
— Swan hatte inzwischen seinen Prozeß mit Parker gewonnen hosste die Freiheit zu erlangen und wandte sich u. a. auch an D. Heß, um zu unsterhandeln. Die Wechsel auf ihn konnten um fünfzehn vom hundert ihres nominellen Werthes losgeschlagen werden und giengen in den Bestig eines andern philanthropischen Schwärmers und Prozektmachers, des Grasen Sigismund Ehrenreich von Redern über, dem Swan aus der Gesangenschaft einen großen Theil seiner amerikanischen Ländertitel aufgeschwatt hatte und den der heimtücksische Schwindler ebenfalls zu Grunde richtete. Swan aber wurde von seinen Gläubigern in Ste. Pelagie sestgehalten.

Den Erben Magdalenens wäre eine Summe anheimgefallen (65,622 Franken), die etwas mehr als den dritten Theil ihres Schweizer zugebrachten Bermögens ausmachte. Zunächst wurden aber daraus auf die nobelste Weise rechtmäßige Gläubiger Schweizers, wie Legonidec = Sonthonas, Baron Hottinger, L. Schultheß und Diggelmann befriedigt. Die amerikanischen Prodinzen wurden gänzlich aufgegeben. Der redliche Freytag sand eine gute Anstellung und starb 1816, Sir Walter Boyd erhielt durch einen Ausspruch des Wiener Congresses sein unter Bonaparte in Beschlag genommenes Bermögen theilweise zurück.

---

## Paciwort.

Ich bin zehn Jahre lang beschäftigt gewesen, ben ötonomischen Augiasstall eines Anverwandten zu tehren, ben ich seit meinem sechszehnten Jahr nicht mehr gefehen habe und boch aus feinen hinterlaffenen Schriften fo genau zu tennen glaube, als hatt' ich ihn felbst burch bas Laby= rinth feines unruhigen und verworrenen Lebens = und Ibeengangs be-Taufendmal hab' ich seine Frrthumer verwünscht, so lang ich noch mit seinen von Grund aus verdorbenen Geschäften geplagt war! Seitbem ich mich aber aus bem Chaos biefer endlich beseitigten Angele= genheiten herausgearbeitet und gerettet und nun fein Treiben, das ihm jo viel Unheil gebracht und mir so viele meist fruchtlose Mühe gemacht hat, mit unbefangenem Blid überschaute, so konnt' ich seinen Absichten weber meine Achtung, noch seinem hoben Ebelmuth meine Bewunderung versagen und fühlte mich dadurch bewogen, mich auf's neue mit ihm zu beschäftigen, indem ich niederschrieb, was mir von seinen sonderbaren und selbstverschuldeten Schicksalen bekannt geworben. 3ch ließ mich babei sogar zu Beitläufigseiten und Parallelstellen verleiten, die bieser Schrift einen weit größern Umfang gaben, als fie nach meinem erften Borfat bekommen follte. Allein ich konnte mich nicht entschließen, eine Menge einzelner Züge wegzulaffen, wovon mir jeber, zumal in psychologischer Beziehung, wichtig, so wie auch weniger bedeutendes Beiwert zur Bervollständigung des Ganzen als Gemälde nöthig schien; und fo ift allmählig ein Buch baraus geworben, bas ich als eine Warnungs= tafel bem Druck übergeben hätte, wenn allzuviel Perfönlichkeiten und Familienrudfichten eine öffentliche Ausstellung berselben nicht tategorisch unterjagen mürben.

Diese Schilberung liefert einen neuen Beweis, wie Güte bes Herzens migbraucht werden und Aufbligen geistiger Anlagen auf Abwege führen kann, wenn solche Eigenschaften nicht durch nüchterne Bernunft und klare Einsicht der wirklich bestehenden Lebensverhältnisse geregelt werden.

Indem ich die einzelnen flüchtigen Jüge zu diesem phantastischen Bild entwarf, umschwebte mich zugleich das unvergeßliche Andenken an ein verwandtes und befreundetes weibliches Wesen, das, hingerissen von männlicher Schwärmerei, diese zwar theilte, jedoch mit ruhigerem Gemüth die Wahrheit vom Irrthum früher zu scheiden wußte und über den Trümmern leichtsinnig verscherzten Glückes denjenigen noch mit beispielloser Treue liedte, der seiner Gattin durch harmäckige Selbstäusschung und immer fortgesetzte Wißgriffe so schwere Prüfungen bereitet hatte.

Geschrieben im April 1822.

Im August 1823 vernahm mein Sohn bei ben H. Gebr. Goßweiler in Paris, daß Swan noch immer in Ste. Pelagie sitze, doch
nicht mehr von Lübbert, sondern jetzt im Namen des Fistus (Trésor)
dem jener seine Forderung abgetreten, verhastet. Dabei hieß es, Swans
Abvosaten ließen sich noch immer von ihm schmieren, ohne ihm dafür
ernstlich zur Freiheit zu verhelsen.

Im Oktober 1825 begann Swan, der noch immer im Schulbensthurm gefangen saß, mich wieder mit Briefen zu bestürmen, in welchen er mir anzeigte, wie er nun endlich bald seine Freiheit wieder zu erslangen hoffe und sich anerbot, Schweizers sämmtliche Titel auf ameristanische Ländereien käuslich zu übernehmen.

Mir edelte vor dem blogen Gedanken, von neuem leeres Stroh zu dreichen und mich von dem alten Betrüger wieder bethören zu lassen; ich antwortete ihm kurz und troden, die Ländertitel würden nur gegen baares Geld zu haben sein und ich könne mich in keine neuen Berwickslungen mit ihm einlassen.

Als er aber im Jahr 1828, noch immer aus Ste. Pelagie, versichiedene Borschläge an mich gelangen ließ, Goßweiler in Paris mir rieth, doch wenigstens dem Bersuch einer Unterhandlung Hand zu bieten, und ich es meinen Miterden schuldig zu sein glaubte, keine Gelegenheit zu versäumen, unsere Ländertitel um jeden noch so niedrigen Preis zu versäußern, so beaustragte ich Goßweiler, wiewohl ohne die geringste Hossenung eines befriedigenden Ersolges, unter bestimmt vorgeschriedenen Bedingungen mit Swan in meinem Namen einzutreten. Erst bot er 50,000, dann endlich nur noch 40,000 Franken für sämmtliche Titel und in diese Summe sollten auch jene 5000 Franken mit eindegrissen, die er uns von einem undezahlten Bechsel noch schuldig geblieden war. Bierzigtausend Franken waren doch besser als gar nichts,

und obschon ich nicht begreisen konnte, was Swan, der diese Titel besser als ich kannte, damit ansangen wolle, und welchen Werth sie für ihn haben könnten, willigte ich endlich mit Zustimmung meiner Miterben ein, sie ihm um diesen Preis zu überlassen. Die Unterhandlung zog sich in die Länge, weil ich vor dem Abschluß derselben materielle Beweise verlangte, baar bezahlt werden zu können, die Swan als Gesangener ohne Mittel nie gehörig vorzulegen vermochte und mich immer auf seine nahe Besreiung und Wechsel vertröstete, die er aus England erwarte.

Da gebaren im Jahr 1830 bie Juliustage zu Baris jene großen Ereigniffe, von welchen bie ganze Welt erschüttert wurde. Carl bes X. Berblenbung und ber Bahnfinn feiner Minifter entfeffelten bas Bolt, bas nun in feiner allgemeinen Aufregung auch bie Thore ber Ste. Pelagie iprengte und alle barin Gefangenen in Freiheit fette. ber feit zweiundzwanzig Jahren eingesperrte greife Gwan triumphirend hervor, mischte fich unter ben tobenben Saufen, harangirte benfelben, ichilberte fich als einen früheren Borfechter ber amerikanischen Freiheit und als ein späteres Opfer tyrannischer Billfur, half mitjubeln und ichreien, bezog bann eine bequeme Wohnung, that fich gutlich nach langen Entbehrungen, traf Unftalten für feine Beimreife nach Amerita, gahlte, ber Simmel weiß auf welche für ihn eingehen follende Belber und betrieb ben Abschluß unserer Unterhandlung mit solcher Dringlichkeit, baß ber Contratt barüber im September ichon unterzeichnet werben tonnte und ichleunig nach Paris gefandt wurde, um gegen benfelben 40,000 Franken in Empfang nehmen zu laffen.

Allein — meine Boraussetzung bewährte sich: die aus England erwarteten Geldmittel blieben aus und Swan, der sich wahrscheinlich im Freien wieder die Befriedigung aller sinnlichen Gelüste gestattet, — wurde frank. Allmählig zehrten seine letzten Kräste sich auf und unsterm 17. Mai 1831 erhielt ich von Goßweiler die Anzeige, daß er vor wenigen Tagen gestorben sei und nichts hinterlassen habe als Schulden und eine Unzahl von werthlosen Papieren, so daß selbst Hausmiethe und Rahrung seit seiner Erlösung aus dem Schuldenthurm undezahlt geblieben. Das war die letzte Täuschung!

Beff, 3. C. Schweiger,

Wie alt er geworben, konnte ich nicht mehr ersahren; er muß aber wenigstens achtzig Jahre gelebt haben, wovon er mehr als ben vierten Theil im Gesängniß zubrachte, ohne je barin bie ihm zur zweiten Natur geworbene Gewohnheit abgelegt zu haben, sich selbst zu täuschen und andere durch verfängliche Umtriebe zu betrügen.

So enbete bieser verschlagene, freche, halsstarrige und verworrene Mann in selbstverschuldetem Elend als ein warnendes Beispiel für abenteuerliche Glücksritter und als ein Opfer seiner eignen Verkehrtheit 51).

## Anmerkungen.

1) Daß Schweizer dem in der Physiognomik befindlichen Bildniß eines Medicäers glich, hat seine Richtigkeit. Dagegen fand eine spaßhafte Berwechslung durch Lavater statt, worüber mir Ulrich Hegner (Bersasser der Molfentur), nachdem er diese Biographie gelesen, solgendes berichtete:

"In Lavaters Physiognomis B. IV. S. 382 ift ein Kopf, bezeichnet "Cosmus Medices Magnus. Lavater findet darin: "Drang und große That "— so ein Kopf tönne aufhören zu athmen, aber so lange er athme, faum "aufhören groß zu handeln. Ueberwiegende Kraft in der Nase — trastvolle "Beisheit und Klugheit in allen Zügen, besonders im Munde. O, mit "zwei Menschen dieses Mundes, was wäre da nicht auszurichten! — Schuelle, "arose, kühne, kluge That!"

"Diefer Kopf ist einem Bilde des Cosmus IV, Großherzogs zu Florenz, "von Lutas Kilian herausgegeben, nachgestochen. Das Original ist bezeich"net: Cosmus Medices Magnus Dux Hetruriae IV. Lavater meinte, das
"Wort Magnus gehöre zu dem Cosmus und sand demnach alle Kennzeichen
"eines großen Mannes in diesem Gesichte eines Großherzogs (Magnus Dux),
"von dem die Geschichte wenig Großes auszuweisen hat."

2) Das hef'iche Manuftript enthält die Copien ber beiden von Sharples und Tifchbein gemalten Porträte, deren Originale fich in Bafel befinden.

3. 3.

3) In ihren hinterlaffenen Schriften führt Magbalene ein Beispiel, wie wenig einer ihrer Lehrer sie zu behandeln verftand, mit folgenden Worten an:

"Un précepteur orthodoxe et rustaud donnoit des leçons à mes soeurs et à moi. Je le priai de m'expliquer ce que c'est qu'un adultère. Il me repondit: si par exemple vous regardez un homme marié avec trop de plaisir, vous commettez un grand péché et on appelle cela un adultère. Mon Dieu, repris-je, si cela est ainsi, comme vous venez de me dire, j'en suis coupable, car j'aime bien regarder les beaux hommes, mariés ou non. Malheureuse, s'écria-t-il, priez, priez Dieu, qu'il vous fasse le grace de

vous convertir! Quelques jours après il me demanda, si je m'étois changée. Non, lui répondis-je en pleurant, et j'ay cependant demandé grace à Dieu sans cesse et avec ferveur, mais mon goût pour les beaux hommes n'a point passé. Après cet aveu sincère il me traita très grossièrement et fit des plaintes à ma mère. Celle-cy me donna une forte mercuriale et on me traita d'un jour à l'autre plus mal, au lieu de me corriger avec la douceur qui entretient la sincérité. Je m'habituais donc à la dissimulation et pour avoir la paix, que j'aime tant, je finis par mentir du matin au soir, en protestant que je ne pouvais plus souffiri les hommes. On le crut et on fut content de moi!"

- 4) In Lavaters Phhsiognomik E. III Abschn. XI, Fragm. V S. 31, sindet fich anch Marthas unter aller Kritik verzeichnetes Bildniß über demjenigen ihrer Freundin Regula Landolt, Schwester des Jägerobersten Salomon und nachherige Gattin Ikr. Gerichtsherr Meiß von Teuffen, welche
  Marthen in jeder Beziehung auffallend ähnlich war. Lavater schreibt daselbst
  Marthen, die er brüderlich liebte, "unwandelbare Güte, mit weichlicher Trägheit,
  Harmlosigkeit, kindlichst unschuldige Siteskeit, die edelste jungfräuliche Schamhaftigkeit und Lernensbegierde und hohen Abel einer dulbenden Seele" zu.
- 5) Als Beispiel von Lavaters menschlichen Schwachheiten erlaube ich mir hier, seiner naiven Eigenthümlichkeit wegen, ein Billet anzuführen, das er aus dem Pfarrhaus zu Oberrieden, woselbst er eine Kur gebrauchte, an Magdalene schrieb:

"Liebe Frau Schweizerin.

"Hier die Bücher zurück. Es ist ein scharses Billiet darin über das "elende Buch. Wenn Ihr glaubt, daß es Euern Mann, den ich nicht bes"leidigen mögte, und dessen Beleidiglichkeit über diesen Punkt ich nicht kenne "— beleidige, so zerreißt es. Nun eine doppelte Bitte, die Ihr mir nicht "abschlagt. Ich mögte auf Frentag Abend meinen guten Wirthen eine "Freude machen, dazu ich meine Freunde in Contribution seizen muß.

"Seyt doch so gütig und sendet Freytags vor 2 Uhr dem Schiffmann "du Oberried ein Padet mit einem nicht köstlichen Geschenke von etwa 2 Glon. "ober 3 werth, sey's nun Etwas für Frau Psarrerin, oder etwas für H. "Psarrer — fällt Euch nichts ein, so sendet 2 Bouteillen Mustateller — "aber NB. mit der Ueberschrift: Psarrhaus Oberried, franco, und inwendig "ein Billiet —

"ben lieben, guten, braven Wirthen und Kranken-"wärtern unsers lieben Lavaters "— von einer unbekannten Hand. "ben 6 Abr. 1782.

"Eben das bitt' ich mit gleichem Butrauen von der Frau St. Gratien

"— bie ich herzlich gruße — aber sie muß es mit ihrer Sand schreiben, "mit ihrer bleichen Tinte,

"Den guten Wirthen des lieben Lavaters -

"Etwa ein paar seidene Strümpse für H. Pfarrer — stellt alles sein und "gut au. Ich schreib" an mehrere Frennde. Sagt niemand nichts. Ich "will's vergüten, so gut ich kann. Kommt nur einmahl hinauf — zu sehen "wie lieb Ihr sehd — und schaut, daß Euer gute Mann nicht böse seh — "adien. Bor 2 Uhr geht der Schiffmann. Adien."

6) Bafelli, ber Cohn eines tatholifden Chelmannes von Corfu, mar für ben geiftlichen Stand bestimmt und trat auch früh in ber Abtei Monte-Caffino (in der neapolitanifden Proving Terra di Lavore) in ben Orden der Benediftiner, wofelbft er die alten Sprachen, Mathematit und Philosophie mit großem Gifer findirte. Boltaires Schriften erweiterten feinen Befichtsfreis, ohne feiner Moralität zu nützen, und bas Rlofterleben fagte feinem lebhaften Beifte nicht zu. Er entfloh und tam nach vielen Umwegen und Abenteuern auf Burich. Sier wußte er bei bem Canonicus Gefiner Eingang ju finden, der feine mathematischen und philologischen Renntniffe prüfte, die felben vorzüglich fand und ihn nun als Lehrer in diefen Wiffenschaften empfahl. Mehrere junge Heuren von Bürich nahmen daher Privatunterricht bei ihm, fo 3. B. auch Berr Cafpar Birgel, nachheriger Standesfedelmeifter. Diefer treffliche Mann, ber meine Biographie des Schweizerischen Chepaares feiner Anfmerkfamteit würdigte, war febr erstaunt, feinen ebemaligen Lebrer barin als einen falfchen Spieler gefchilbert ju finden und bezeugte mit feinem lebhaften Gefühl für Bahrheit und Recht, Bafelli habe ihm zuerft burch zwedmäßigen Unterricht die Beharrlichfeit, jumal in dem abstraften Studium der Mathematit beigebracht, welche ben ehrwürdigen Greis und tiefen Deuter noch in hohem Alter auszeichnet. Er tannte alfo ben ausgesprungnen Monch Bafelli, ber fich im Anfang feines Aufenthaltes in Burich febr eingezogen bielt, nur von der guten Geite. Rach Berfluß einiger Zeit fcbien berfelbe aber weniger folgerichtig zu handeln. Er verliebte fich in die damals befannte und angenehme Sangerin Rageli, verfolgte und qualte fie mit einer glubenben, unerwiederten Leidenschaft und gieng damit um, feine Religion gegen die protestantische zu vertauschen, um die Geliebte beirathen zu tonnen, was ihm aber feine Gonner abriethen. In diefen Zeitpuntt mag wohl feine Befanntfchaft mit Schweizer und jene Rataftrophe gehören. Balb nachher nahm ein reicher Englander, Ramens Sartley, ber fich in Burich aufgehalten und an Bafellis geiftreichem Umgang Bergnfigen gefunden, benfelben als Begleiter auf einer Reife burch einen großen Theil von Europa und bann mit fich nach London. Bon bort aus fdrieb Bafelli an feine ehemaligen Schuler in Bürich, um fie aufauforbern, ihm Unterschriften für ein mathematisches Wert

du sammeln, bas er in England, wo er sich mit Hartsetz abgeworsen zu haben schien, herausgeben wollte. Er erhielt, was er verlangte, ließ aber nachher nichts weiter von sich vernehmen und seither ist auch hier nichts mehr von diesem gelehrten Abenteurer bekannt geworden.

?) Schweizer gebachte in den achtziger Jahren ein Buch über die Bäder zu Baden zu schreiben. Er sammelte eine Menge Materialien dazu und da er wahrscheinlich gesinnt war, tüchtige Hiebe darin auszutheilen, so sollte das Buch unter fremdem Namen erscheinen, und schon seine Collettaneen wurden, als aus dem Nachlaß eines Stadtschreibers Bodmer von Baden herrührend, geschrieben. Allein er ließ diese Materialien liegen und gelangte nie dazu, dieselben für eine Ausarbeitung zu benutzen.

Wie ich (1815) ein Buch über ben nämlichen Gegenstand schreiben wollte, erkundigte ich mich bei H. Schultheiß von Millinen in Bern, ob er mir teine seltene historische Notizen über Baben aus seiner reichhaltigen Sammlung mittheilen könne. Es hieß, er besitze bergleichen und sei bereit, mir dieselben zukommen zu lassen, was aber durch Zusall verzögert wurde. Unterdessen sich mehr an bas Bersprechen des H. von Millinen. Daneben hatte ich immer viel mit Schweizers Geschäften zu thun.

Wie ich nun eines Abends, ben Ropf voll von diefen, nach Saufe tomme, finde ich die versprochene Genbung auf meinem Tifche liegen. Es waren zwei bide Quartbanbe. 3ch fiel eifrig barüber her und hatte biefelben taum aufgeschlagen, als ich auch fogleich und auf ben erften Blid Schweizers fonberbare Schriftzuge erfannte. 3ch bewunderte den Bufall, ber mir in dem Beitpunft, worin ich eben fo viele unnüte Papiere, von Schweiger über gang andere Gegenstände gefdrieben, burchfuchen mußte, nun folche in die Sande gespielt, die mir zu einem literarischen Zwecke bienlich werben tonnten. Allein ich fand, mit Ausnahme einiger Anekdoten, wenig mehr, als was ich mir vor einigen Monaten felbst ichon gesammelt und bereits bearbeitet hatte. Krüber würben mir biefe Collettaneen viel Mithe erfpart haben; fie rührten aus ben nämlichen Quellen her, aus welchen ich schöpfte. Als ich nun nachforschte, wie S. von Millinen ju dem Befit biefer Schriften getommen, fand es fich, baß fie mit Schweizers Bibliothet in Burich auf einer Berfteigerung veräußert worben, indem Diggelmann, der diefes Gefchäft beforgt, burch ben Titet irre geführt, vermuthet haben muß, diefe Sammlung fei nicht Schweigere, fonbern bie Arbeit eines wirklichen Stadtfchreibers von Baben.

- 8) In Schweizers literarischem Rachlaß fanden fich folgende Schriften: Brofaifche:
- 1. Convolut Anekdoten (mitunter standalofe), in Burich angefangen und in Paris und in Amerika fortgesett.

- 2. Reife nach bem Engabin und wieber jurid, 1778.
  - 3. Reife durch Elfaß, Lothringen und Schwaben, 1784.
- 4. Joh. Casp. Schweizer, Bürger von Zürich, an die Hochwedgn. Präsibes und Assessibers ber letzten Synodalversammlung zu Steinsberg, 1790. Gebruckt.
- 5. Memorial an die herrn Häupter und Räthe gemeiner drei Bünde von Joh. Caspar Schweizer, Bürger von Zürich, in Paris 1791. Mustrpt. (Beides Denkschriften in Sachen Bansis, f. S. 72.)
- Voyage de Philadelphie à Newyork, Albany, Lac George et Boston, 1796.
- 7. Reise burch ben nördlichen Theil ber Bereinigten Staaten, 1796 (ein bentscher Auszug ber obigen franz. Schrift).
- Projet de mémoire de la convenance et de la nécessité pour l'Empire français d'établir une colonie sur les cotes de la Barbarie, 1806.
  - 9. Lettre sur la réunion de la France et de l'Espagne, 1808.
- 10. Tagebücher aus verschiebenen Zeiträumen, zumal auch (in Jamben abgesafte) über seine Seereisen.
- 11. Eine Menge Beschreibungen seiner amerikanischen Ländereien und Projekte, wie dieselben zu benutzen waren, die er alle schon in Amerika entworsen, in Paris aber umgearbeitet und in's reine gebracht hatte, in der Hossinung, dadurch Käuser für seine Bestigungen zu sinden, nebst vielen Denkschriften gegen Swan, Biequet und andere.
- 12. Achtzehn bide Quartanten voll Collettaneen zu feinem projettirten Werk über die Civilisation. Diese können eigentlich nicht für Schweizers Arbeit gelten, da es bloß buchställiche Abschriften aus vielen tausend Büchern sind und nur in der ersten Mappe einige Entwürse zu Titeln und Epigraphen vorkommen, aber keine Spuren eines eigentlichen Planes.

## Poetifche.

- 13. Galliens Wiederbefrehung, ein Hymnus an die Proving Elfaß von einem helvetier in Paris, 1789 (f. Seite 67), in Prosa.
- 14. Der nämliche in Jamben umgefetzt, unter bem Titel: Galliens Wiedergeburt, ein historisch-didattisches Gedicht in dren Gefängen, 1789,
- 15. Sine große Zahl sogenannter "vollendeter Gedichte", besonders viel Epigramme, wovon einige Proben mit allen ihren rhythmischen und grammatikalischen Fehlern eingerückt worden und welche die antike Form tragen sollten, aber durchgehends in einer beinahe underständlichen Sprache geschrieben sind; Lebensregeln eines Sonderlings, Schilderungen von A bis Z von Menschen und Sachen, nebst einer Unzahl unausgeführter Projekte zu Heroiden, Episteln u. dergl.
  - 9) Die Mitglieber diefer "Gefellschaft jur Beförderung hanslicher und

fittlicher Glüdseligkeit" (welche mit der schon früher von Lavater gestifteten und jetzt noch bestehenden "moralischen Gesellschaft" nicht verwechselt werden muß) scheinen nach und nach, seitdem ihre eifrigsten Mitglieder, wie der Canonisus Rahn, Schweizer u. s. w. in andere Berhältnisse übergetreten, sauer geworden zu sein und besuchten dieselbe so selten, daß sie endlich während der Revolution ganz aufgelöst und der Ueberrest ihrer Fonds zum Behuf eines Armenschul-Fondes der damals neu errichteten hülssgesellschaft übertragen wurde.

10) Magdalene erwähnt in ihren Schriften eines originell geizigen und nieberträchtigen Oheims ber Geschwister Du Petitthonars mit folgenden Worten:

"Quel fut mon étonnement lorsqu'un jour je me trouvais chez mon amie Félicie Du Petitthouars et sa soeur Mad. Bergasse, de voir entrer un homme tout en lambeaux avec une besace sur le dos pour y mettre des morceaux de pain et des balais, qu'il vendait à ces dames qu'il appeloit ses nièces et qu'elles nommoient leur oncle. Après qu'il fut sorti, elle me dirent que c'étoit effectivement le comte Du Petitthouars, frère de leur père et le seul homme riche de cette nombreuse famille, mais qui, par la plus bizarre sordidité, fait le vil métier de mendiant. Depuis vingt ans il a quitté son château, dont il a confié, ainsi que de ses biens, l'administration à une vieille soeur, à laquelle il ne donne que le stricte nécessaire. Il aime les querelles des rues, mais quand on l'insulte, il monte sur les échasses en disant: vous me prenez pour votre égal? Sachez que je suis le comte Du Petitthouars! Quel contraste entre lui et sa famille qui est noble, généreuse et vertueuse à l'excès, surtout ma Félicie, qui est une divinité sous la forme humaine."

11) Ueber die berühmte Berfechterin der weiblichen Rechte hinterließ Magdalene folgende Bemerkungen.

"J'aimais Marie Wollstonecraft, l'auteur des droits des femmes. Elle avoit des moments délicieux. J'aurai voulu pouvoir l'aimer avec constance, mais elle repoussait par son intolérance toutes les femmes qui ne vouloient pas être sous sa subordination. Avec ses domestiques, avec les subalternes et tous les malheureux elle étoit douce comme un ange. Elle seroit d'une sensibilité exquise, sans ses sens trop massifs, qui prennent trop souvent le dessus. J'ay passé une soirée avec elle à la campagne. Les nuances des couleurs de l'horizon étoient d'une beauté ravissante et poétique. Marie se trouvait assise avec le B. de W. sous une arbre doré par les rayons du soleil couchant. Je fus vis-à-vis d'eux et si transportée, que je lui dis venez, Marie, venez amante de la nature, voir ce magnifique spectacle, ce changement de teintes de toute éspèce! Mais quel fut mon étonnement de

voir Marie indifférente au point qu'elle ne détacha pas les yeux de celui par lequel elle étoit dans ce moment captivée. J'avoue que son délire érotique fit un effet si désagréable sur moi, que toutes mes jouissances s'évanouirent. Il me semble que cette belle nature et ses grandes idées devroient diviniser l'amour. Pas moins Marie, à coté de ses foiblesses, est un des êtres les plus distingués dans le monde féminin. Son âme renferme de grands desseins, mais la richesse de ses ideés use son physique."

12) Guftav, Graf von Schlabberndorf, geboren zu Breslau im Jahr 1749 war ein ausgezeichneter Sonberling. Seine Begier, Die frangofifche Revolution in ihrem Brennpuntt zu beobachten, verleitete ihn, London, wo er fich feche Jahre lang aufgehalten, zu verlaffen und fich nach Paris zu begeben. Sier glaubte er nur furge Zeit ju bleiben und hatte baher ben Miethvertrag feines großen Sotels in London nicht aufgefündet. Wie er nun, burch fleigendes Intereffe an Baris gefeffelt, jenen Umftand gang vergeffen, ward er endlich nach Berlauf mehrerer Jahre für den zu einer ungeheuern Summe aufgelaufenen Diethzins belangt ; es entftand ein ebenfo tofffpieliger Progeg und ber Graf mußte am Ende alles bezahlen. Seither hat er Paris nie mehr verlaffen. Er lebte nicht blog einfach, fondern fogar targ in allem, was feine eigne Perfon betraf; bagegen verwandte er feine großen Gintunfte auf wohlthätige Zwede ber verschiedensten Art, unterftütte zumal eine Menge junge Deutsche, die sich in Baris ben Wiffenschaften widmeten, und bermehrte feine bereits ungeheure Bibliothet auf einem feiner ichlefischen Buter, Die er nie mehr weder gesehen noch benutzt hat, durch Anschaffung der tostbarften Schriften und Fortfetung aller früher barin enthaltenen Werte. Er erreichte ein hohes Mter, gieng in ben letten zehn Jahren gar nicht mehr ans, ließ ben Bart machfen und blieb in seinem schlechten fleinen Zimmer, wofelbft er aber ftets von allen Gelehrten und bedeutenden Dtannern von Paris und vielen durchreifenden Fremden befucht wurde. Er ftarb ben 22. August 1824 und, wie vermuthet wird, weniger aus Altersschwäche, als vielmehr wegen chnifder Bernachläffigung feiner Befundheit.

13) R. E. Delsner, ein Freund Schlabberndorfs, und wie dieser aus Schlesien gebürtig, war früher Agent der Stadt Frankfurt in Paris, wohin auch ihn die Theilnahme au der französischen Revolution gelockt hatte. Er ist ein lebendiges Archiv derselben und stand von jeher in manigsaltigen Berhältnissen. Er verheiratete sich mit einem Fräulein von Montaigü, die nun aber gestorben ist, und bekleidet noch jeht einen diplomatischen Charakter als Berichterstatter für das preußische Cadinet neben dem Gesandten.

14) Magbalenes Schilderung ber ehemaligen guten Barifergefellichaft

lautet sehr günstig. Sie sagt davon im Gegensatz mit derjenigen aus der Revolutions-Spoche :

"Autrefois la bonne société de Paris étoit d'un ton exquis et si délicat, "qu'elle n'abusoit jamais de l'aimable esprit d'abandon, ni de la gaité décuente. La familiarité étoit toujours accompagnée de respect et de dignité. "Même les domestiques sur lesquels le bon exemple des maitres avoit influé, "avoient acquis assez de tact, pour distinguer les personnes morales et bien "élevées; ils les annoncoient avec respect à leurs maitres, bien ou mal "vêtues. Malgré que la réserve et la cérémonie ont leurs inconvénients, "elles sont devenues nécessaires aujourdhui, pour servir de sauvegarde contre "la grossièreté. Pour peu que l'on se familiarise, on vous manque de re-"spect, et si vous allez chez des riches parvenus avec une toilette qui trahit "une pauvreté souvent si respectable, vous êtes la risée de leurs domesti"ques, qui manquent de ce tact de ceux d'autrefois, auprès desquels une "physiognomie morale et modeste servoit de passeport."

15) Magbalene führt unter andern folgendes Beispiel edler Bohlthätigkeit an:

"J'ay eu le bonheur d'assister à une scène des plus édifiantes dans "la sainte maison Bitaubé. Le cy-devant comte de Tracy (auteur de l'idéo-"logie) arriva après moi. Je m'aperçus qu'il auroit désiré de se trouver "seul avec ses amis et je me levais pour les quitter. Mais Mad. Bitaubé "insista pour que je reste et dit à son mari de conduire M. de Tracy "dans son cabinet. Là ce dernier commença par dire à M. Bitaubé (qui "me fait part de cet entretien après que M. de Tracy fut parti): l'amitié "a des droits et j'espère que vous me permettrez d'agir avec vous, comme "vous feriez avec moi, si je me trouvais dans votre position. Durant la "guerre avec la Prusse vous ne pouvez recevoir ni les revenus de vos "fonds, ni votre pension du Roi. Souffrez-donc que j'aye le plaisir de "prendre soin de vous et de votre compagne. En disaut cela, il posa sur "la table un rouleau de cent louisd'ors en priant M. Bitaubé, de lui per-"mettre d'en faire encore autant dans six mois. M. Bitaubé tout confus "prend M. de Tracy par la main, l'amène dans le salon, et balbutie quel-"ques mots à son épouse sur ce qui vient de se passer. Les trois amis "restèrent un bon quart d'heure sans proférer une parole. Après ce silence, "Mad. Bitaubé dit à M. de Tracy: mon ami, nous ne pouvons en bonne "conscience point accepter des bienfaits, n'étant pas surs qu' après cette "révolution il nous reste de quoi restituer. Et le même silence recom-"mença; la sensibilité est si pudique! Enfin M. de Tracy reprit la "parole et dit: votre bourse, mes amis, a toujours été ouverte pour tous "ceux qui étoient dans la peine, et vous voulez me priver de cette jouis"sance! Après ces paroles il s'enfuit. Et viola les bons vieux époux dans "l'embarras et chacun demande, comment trouver un expédient assez dé-"licat pour rendre cet argent, sans blesser leur ami."

Ein anderer Zug, den Magdalene von Schweizers Großmuth und von ber sonderbaren Birtung berselben auf ein verbüftertes Gemüth anführt, verdient auch hier eine Stelle:

"Schweizer avoit accueilli chez lui" (mahricheinlich noch in Zürich) "un "malheureux réfugié honnête homme. Nous le traitames avec le respect "dû au malheur et tâchames de lui faire oublier ses peines, ou dumoins "de les adoucir. Comme il étoit très susceptible et délicat, mon mari "voulut laisser ignorer sa dépendance et faire croire à ceux qui venoient "chez nous, que c'étoit un homme qui nous rendait service. Lorsqu'il vit "que mon mari se donnait l'air de dépendre plutot de lui, que lui de mon "mari, il fut tellement sensible à ce trait, qu'il n'y résista plus. On eût "beau le prier, l'assurer, que nous accepterions ses services, si nous trou-"vions réciproquement dans le cas opposé, que la fortune ne devoit servir "à autre chose qu'à la partager avec les vertueux infortunés, que chaque "homme estimable et honnête avoit des droits sur la fortune de ses sem-"blables, lorsqu'il étoit véritablement malheureux et sans sa faute. Ce "langage ne put le détourner de ses projets. Il partit sans nous rien "dire et sans donner de ses nouvelles. Quelques années après son frère, "un religieux du Languedoc, nous écrivit, sans que j'ay pu apprendre com-"ment il a sçu découvrir notre adresse à Paris, que ce malheureux avoit "été si pénétré des procédés de mon mari, qu'il s'étoit détruit lui même, "crainte de ne jamais se trouver à même de le recompenser; qu'il n'étoit "pas digne de tant de bonté, mais qu'il avoit porté mon mari dans son "coeur comme un saint et jusqu'à sa mort. Cette lettre de la part d'un "moine nous étonna. Sans doute son frère ne lui avoit pas dit que nous "étions protestants et lui a surement bien recommandé de nous écrire "après sa mort."

- 16) Der Abbé d'Espagnac nahm ein schlimmes Ende. Nachdem er ben schändlichften Bankerott gemacht, gab er sich während dem Revolutionskriege mit Lieferungen ab und versorgte eine ganze Armee so gut mit Schuhen, an welchen die Sohlen von Pappbeckel das Leder nachahmten, daß der betrügerische Lieferant des Berrathes angeklagt wurde und bald darauf sein freches Saudt unter der Guillotine siel.
- 18) Folgendes ift die Magdalenen betreffende Stelle aus bem Roman ihrer Freundin:

"Je ne puis résister ici au besoin de citer à l'appui de l'empire que "les femmes vertueuses éxercent sur toutes les ames, le culte qu'aimoit à

"leur rendre un homme, aussi connu dans les annales de la galanterie que "dans celles de la politique. Mirabeau a éprouvé ce pouvoir religieux de "la pudeur et osoit en faire l'aveu, comme il osa faire celui de ses travers. "Au milieu des sociétés de tous les états, de tous les sexes et de tous "les ages, où cet homme intriguant et célèbre se montrait, tour à tour "pour créer ou détroner des rois, ou bien pour sacrifier à ses gouts pas-"sionnés de nouvelles victimes, il fit la connaissance d'une jeune dame "suisse, épouse fidèle et tendre, nommée Claire par ses amis, et digne de "ce nom comme de tous ceux qui consacrent la vertu et l'amitié. Belle "autant que bonne, unissant à une raison philosophique et à une imagi-"nation ardente et mobile, l'innocence et la sensibilité, Claire s'offroit à "tous les regards sous les traits de cette touchante naïveté, qui, rendant "par fois imprudente celle qui en a le sentiment, laisse au premier in-"stant incertain dans son opinion l'homme le plus pénétrant. "d'autant de charmes naturels, Mirabeau concut le projet de se faire aimer "de Claire; mais bientôt désabusé d'une prétention sur laquelle la vanité "ne lui avoit laissé aucun doute, il ne se rendit auprès de Claire que pour "admirer en elle les vertus qui lui ravirent l'espoir de la séduire. L'époux "de Claire, qui lui-même réunissoit à l'amabilité et au feu du premier âge "des lumières qui ne sont en général que le partage de la vieillesse "et semblent l'attendre pour la récompenser de ses longues études: ce "jeune époux, dis-je, rassembloit chez lui une société d'amis, et la maison "des deux époux où on se livroit chaque soir à des jeux que la simpli-"cité des moeurs suisses peut rendre seuls intéressans, devint pour Mirabeau "un lieu de délassement des intrigues de la journée: lui-même ajoutoit par "ses saillies aux charmes des soirées dans lesquelles il ne parut jamais "éprouver de vide. Ici j'oublie le vice, répétoit-il un soir, en jouant avec "la gaieté d'un jeune écolier, à Colin-maillard. Comme chacun des mou-"vemens de son ame donnoit à ses moindres actions comme à son langage ,un caractère énergique et remarquable, il paroissoit en effet, en pro-"nonçant ces mots, n'aimer plus que l'innocence. Cependant un long "intervalle s'écoula, sans qu'il reparut dans la société de ceux, qu'il se "plaisoit à nommer ses bons suisses. Ceux-cy s'en croyoient déjà oubliés, "lorsque cet homme, pour lequel il n'éxistoit point de petites passions, "portant toujours avec lui le souvenir de la pureté de leurs moeurs, re-"vint après huit mois d'absence dans la demeure des deux époux. Il "pénètre dans le salon où personne n'est encore rendu: là, son amour "propre est sans témoins et le silence regne. Le portrait de la naïve "Claire s'offre à ses regards: Mirabeau se prosterne à l'aspect de cette "toile inanimée. Claire entre au même instant dans le salon, le surprend

"dans cette humble attitude, part d'un éclat de rire et de ce ton naïf qui "lui attacha tous les coeurs, elle le persifie sur une adoration aussi étran"gère aux moeurs libres qu'il professe, qu'elle l'est à ses gouts frivoles et 
"passagers en amour. Ne vous y trompez point, Madame, lui répond 
"avec franchise Mirabeau, ceci n'est pas un hommage à la beauté, mais un 
"acte de reconnaissance: j'avois besoin de rencontrer aujourd'hui l'image 
"d'une femme pudique pour ne point rompre demain avec tout votre sexe. 
"Madame, ajouta-t-il, nous cherchons la foiblesse, mais nous aimons à 
"trouver la pudeur."

18) Wenn auch Schweizer sich hier mit einer Art von poetischer Sehnsucht seiner liebenswürdigen Landsmänninnen erinnert, so hat er sie dagegen in seinen Schilberungen von A bis 3 unter dem Artisel "Frauenzimmer von Zürich" mit solgenden Worten scharf gezeichnet: "Ihr Butz ist immer sonntäglich. Sie schleppen durch's Koth die schönsten Assembleeroben, die anderswo nur für das Kutschenschen bestimmt sind. Ihre Geberden sind bäurisch. Ihr Dochmuth ist es ebenso, mehr Lösselen als Stolz. Sie sind schen oder unverschämt frech und lachen wie Dorfmädchen einem in's Gesicht. Sie neigen sich vor keinem Grüßenden, sondern es bedünkt sie großer Ton, es nicht zu thun. Den ersten Burschen, der ihnen gefällt, heirathen sie." (!!)

19) Das schweizerische Wort Putsch bedeutet einen plötzlichen Andrang und Stoß in Masse. In näherer Beziehung enthält das Wort "Zürichputsch" einen höchst charafteristischen Begriff von der Leichtigkeit, womit das reizdare Zürcherpublikum über irgend einen Menschen oder eine Sache ebenso allgemein und schnell, wie der Wind sich wendet, vom "Hossana" zum "Kreuzige" überzugehen psiegt.

20) Bergasse, avocat. C'était un homme d'esprit et surtout de bon coeur, mais d'une imagination ardente. Disciple zèlé de Mesmer, il s'imagina peut-être qu'avec les secrets de son maître il conduirait l'assemblée (nationale): sans dout il ne parvint pas à se mettre en rapport avec elle, car il ne put lui faire adopter ses opinions et la quitta dès le 6, octobre 1789, en même temps que M. M. de Cally et Mounier.

Note. J'ajouterai ici une anecdote récente et curieuse. L'empereur Alexandre aimait fort à causer avec Mad. de Krudener, qui était déjà mystique, mais ne prêchait pas encore publiquement. Bergasse et l'empereur Alexandre étaient ses adeptes les plus zèlés et ce fut elle qui înventa la saînte-alliance. Bergasse en rédigea le projet sur le bureau même de Mad. de Krudener et l'empereur Alexandre le porta à M. de Nesselrode. Mais il faut donner aussi à ce ministree la part qui lui appartient. Mad. de Krudener n'avait imaginé le traité de la saînte-alliance qu'en faveur de la réligion. M. de Nesselrode sentit qu'en le rédigeant en termes vagues, ou

pourrait le rendre traité politique, et il en fit ce qu'il est certainement aujourd'hui, la véritable base de puissance des souverains.

Mémoires de Condorcet.

211 Auch Magbalene liebte den guten König, wovon fich folgender Beweis in ihren Schriften findet:

"Le neveu de la princesse de Bourbon", melde fie "la plus aimable "catin du ciel" nannte, avoit l'ame aussi belle qu'elle; mais il n'avoit pas "son énergie. J'aimais tant Louis XVI, que je ne résistois pas à l'envie "de le voir avant sa chûte que tout le monde prévoyoit. Je fus au Tui-"leries pour voir le Roi et sa famille aller à la messe; je me plaçois entre "deux gros suisses. Ces bonnes gens adoroient le bon Roi. Les larmes "tomboient de mes yeux et les mains jointes je fis un signe de tête à "mon cher Louis et les bons suisses partageoient mes larmes. Je con-"noissois les vertus du Roi par un de ses ministres (\$\overline{x}\$. \$\overline{v}\$. \$\overline{v}\$. \$\overline{v}\$ outraillères."

Nach dem Tode Ludwig XVI. wußte Magdalene (wahrscheinlich durch Clery, des Königs Kammerdiener, den sie kannte) sich ein Stückhen von dem Aleide zu verschaffen, in welchem der unglückliche Monarch auf das Blutgerüft geführt worden war. Sie trug dasselbe lange Zeit in einen Ring gefaßt am Finger und schenkte es nachher meinem Bater. Ich habe nur ein kleines Fragment davon behalten und mit dem Ueberreste dieser Reliquie verschiedene Personen höchlich erfreut.

221 Settlinger, der von Binterthur gebürtige Direftor ber Borgellanfabrif gu Gebres, hat die fonderbarften Abenteuer durchlebt. Rachbem er in feiner Ingend die Chirurgie ftubirt, jog er in die weite Welt hinaus und behalf fich auf manigfache Beife. Wie er brottos nach Paris fam, machte ihm ein abgedantter und ausgelumpter Offizier ben Borfchlag, einen Zwerg, ben biefer lettere von Bremgarten nach Frankreich gebracht, öffentlich ju zeigen. hettlinger ergriff biefes Anerbieten wie einen auf ber Strafe gefundenen Gelbbentel. Da ber Zwerg frumme Schenfel hatte, ward er in weite Bumphofen, wie ein alter Schweizer, gestedt und fo in einer Bube auf bem Boulebard gur Schau geftellt. Gang Paris ftromte berbei, bas Bundermannchen gu feben und hettlinger und fein Genoffe ernteten viel Gelb ein, das aber balb wieder verschlendert wurde. Selbst die Fran von Bompadour wollte ben fleinen Schweizer fehn und hettlinger tangte mit der Miggeburt ein Menuet vor der foniglichen Buhlerin, was diefer viel Gpaß machte. Wie der Zulauf in Paris allmählig abnahm, jog hettlinger mit bem Zwerg in ben Provingen herum und dann nach ber Schweiz, wo die Eltern benfelben wieder gurudforderten. Die beiben Gluderitter begleiteten bas Männden bis in die Gegend von Bremgarten, gogen ihm bier die Bump-

hofen aus, worin basfelbe fein erfpartes Tafchengelb eingenaht hatte und ließen es bann allein und entblößt nach Saufe watscheln. In ber Folge tam Settlinger, nachdem er ausgebraust hatte und flüger geworben, als Bundarzt in das Rupferbergwert meines Grofvaters, S. Bungier de la Tour zu Bangorry im Bastenlande, wofelbft er fich burch feine Gewandtheit und Unterhaltungsgabe beliebt machte. Er wußte überall Rath und verfertigte als ein Taufendfünftler ein fleines allerliebstes Modell von einem Bergwert, worin alle mechanischen Lorrichtungen und die arbeitenden Knapben funftreich vorgestellt waren und in Bewegung gefetzt werben konnten. Sier lernte ihn ber Graf d'Angivillers fennen, fand großes Behagen an feinen Fähigteiten, nahm ihn mit fich nach Baris, stellte ihn mit feinem Bergwertsmodell den frangofischen Bringeffinnen (Dames de France) bor, und ba Bettlinger artig zeichnen fonnte, verschaffte er ihm die Stelle eines Direktors bei ber königlichen Porzellaufabrit, woselbst er, von ber Antlage während ber Schredenszeit wieder freigesprochen, bis an feinen Tod geblieben ift, ber erft nach ber Revolution und in hohem Alter erfolgte. Geine fünftlichen Blumen und Bogel in Bachsguffen lernte er von einem wandernden Juden verfertigen. Als ich im Jahr 1796 bie Fabrit gu Gevres in Augenschein nahm, unterhielt ich, ohne ihm befannt zu sein, mich lange mit hettlinger und nedte ihn mit icherzhaften Anspielungen auf allerlei Spage, die er in Bangorry getrieben und wovon mein Bater mir viel erzählt hatte. Da begann er zu ftuten und fagte, nachdem er mich scharf auf's Korn gefaßt: "vous ne pouvez être que le fils de mon ancien patron, M. Hess, "le gendre de feu M. de la Tour, mon bienfaiteur!" Run aber befam ich auch die feltensten Kunfterzeugniffe der Fabrit zu feben und wurde auf das freundschaftlichfte behandelt.

23) Cscher von Glattselben, ein Sohn des dortigen Pfarrers, war ein nichtsnutziger Junker, der kurze Zeit als Offizier bei dem Zürcherischen Regiment Steiner in französischen Diensten angestellt war, wegen schlechten Streichen aber bald wieder heimgeschickt wurde. Man gab ihm eine Fran; diese mißhandelte und verließ er, um auf Abentener auszugehen, die ihm auch nicht sehlten. Er ward in verschiedenen Ländern eingesteckt, sogar auf die Galeeren verurtheilt, wußte sich aber immer wieder loszumachen und kam östers nach der Schweiz, wo er seine Berwandten brandschatze. Bor wenigen Jahren streiste er wieder an den Grenzen herum und sollte ausgesangen und in's Zuchthaus versorgt werden. Ein Landsäger traf ihn an und sorderte ihm, ohne ihn noch zu kennen und bloß auf sein verdächtiges Aussehen hin, seinen Baß ab. Sicher siellte sich, riß dem Landsäger den Säbel von der Seite und wollte sich zur Behre setzen; da schling der Landsäger auf ihn an und streckte ihn mit einem Schusse tod zu Boden.

24) Schweizers ebelmitthige Gesinnungen gegen Barthelemy zeigten sich in der Folge im schönsten Licht. Magdalene berichtet darüber in ihren Schriften:

"Lorsque Schweizer apprit à Philadelphie que l'exdirecteur Barthelemy étoit éxilé à Cayenne, il lui envoya pour la première fois clandestinement de l'argent, pour adoucir, s'il étoit possible, sa captivite; mais pour la seconde fois il fut obligé d'en faire part au général Collot, parceque c'étoit à celui-cy que se présentoit une bonne occasion, indiquée par un ami, pour écrire aux éxilés. Au retour de M. Barthelemi à Paris, le général Collot fut le voir et ne put s'empêcher de lui racconter que l'anonyme, qui lui avoit fait parvenir une certaine somme, étoit Schweizer. M. Barthelemy répondit froidement qu'il n'avoit rien reçu, ce qui fit beaucoup de peine à mon muri."

25) Schweizer hat folgende Zeilen auf den fürchterlichen Würgengel der Franzofen gedichtet:

## Robespierres Grab.

"Bandrer, besiehe von sern den schwarzen zertrümmerten Grabstein!
"Galliens Mörder bebeckt er das verruchte Gebein.
"Bandrer, verweile nicht! Sieh, die Donnergewölse! Sie häuset
"Zens der Rächende; bald schwettert sein Blitz auf dies Grab!
"Seilige Götter, warum ihr einst den Büthrich ertruget?

"Barum? Bur hoffnung auf uns zwang er bie Menschheit gurud!"

26) M. Bonnefoi du Plan était concierge du petit Trianon. C'est Ini qui a fait dessiner et exécuter l'armoire ou espèce de sécrétaire destiné à serrer les bijoux de la reine, meuble remarquable. Boulard, fameux tapissier de Paris a été longtems garçon du gardemeuble sous les ordres de Bonnefoi.

Mé moires de Mad. Campan.

29) Zwei Jahre früher und als Beweis, daß Magdalene damals noch für eine schöne Frau gelten kounte, hatte Schweizer bieselbe in einer poetischen Epistel an meine Schwester mit solgenden Zügen geschildert:

"Freundin, geh zu einem Kenner,
"Bär's zu weit, zu einem Sammler,
"Der von Guidos Grazienpinsel
"Ster Schwärmerinnen jede
"Dir mit Importanz ausstellte.
"Welcher dieser schmucken Köpse
"Stets sich gleich zu lächeln schiene,
"Der ist Magdalenens ähnlich.
"Dann bemert' die Loden: solche
"Ballen, ringeln, schlingen, buschen.

"Hundertförmig sich, wie kunstos, "Um das Köpfchen unfrer Freundin, "Neich, so wie des Löwen Mähne, "Und wie Goldlack vielfarb brännlich, "Ober wie vom Aprikosen=
"Stamm das süße Harz herabquistt. "Unter diesem Lodenwipfel "Lieft, auf einer erusten Stirne, "Wie auf einem Marmordenkmal, "Bon dem dunkles Beerenephen

"Ind die wilde Rebe flattert,
"Sich auch hier die Hieroglyphe
"Tief verborgnen klugen Sinnes.
"Zenes Aug", das einst im Glanze
"Innger Raschheit, wie die Onelle
"Sprudelnd von besonnten Felsen
"Schimmerte, das leuchtet jeho,
"Wie im Ozean des Sübens,
"Nachts, bei flurmverlass"nem Meere,
"Sanst durchschifft, die Woge leuchtet,
"Und aus Alabaster-Urnen
"Mildverborgnes Licht hindurchschiene Stimme noch sagt treuer,
"Grelheit-miston-salschheitloser

"Aus den sanftgeschwungnen Lippen
"Frennbschaftsworte, so wie ihre.
"Bellenlinien, wie Lacher
"Hogarth sie uns vorriß, sormen
"Noch die jugendfrische Bisdung.
"Fremder Sänger schwatzt ich mehr
noch,
"Doch dem Gatten ziemet Schweigen!
"So, nach neun verblühten Lustern,
"Höschsch Consinchen, sieht noch unser
"Magdalene als ein Beispiel
"Daß der Zanberkopf Cervantes,
"Der verlantete: "was lange
"Schönheit seschwischen",

"Frauen goldne Wahrheit fagte."

281 Magbalenes Schriften enthalten manche ftille Rlage über bie Laubeit und Undantbarteit ehemaliger Freunde. Go melbet fie jum Beifpiel: "Tant que le chevalier de Pougens, l'aveugle et fils naturel d'un Bourbon "et son amie Mile de St. Léon eurent besoin de moi, tous les deux m'ap-"peloient leur ange tutélaire, parceque sous le régime tirannique de Robes-"pierre j'ay eu le bonheur de sauver M. de Pougens et dans ce tems lui "et ses alentours m'élevoient aux nues. Cent fois Pougens me disoit: je vous dois la vie; vous me l'avez sauvé au risque de la votre, tout ce ,que j'ay au monde est à votre disposition. Mais quand il a su que la "fortune de mon mari n'avoit pas échappé aux sangsues de la révolution, "dès ce moment lui et ses alentours m'ont tourné le dos. Après quelques "années de séparation le Prince de Galitzin rencontra Pougens et lui parla "de moi, et comme ce dernier n'osoit pas désavouer son ancienne liaison "avec moi, il dit au Prince, qu'il désireroit de me revoir et que ce n'étoit "pas bien de ma part de les avoir quitté, lui et son amie. Mais j'ay fait ... comprendre au Prince, que c'étoit bien M. de Pougens et Mile de St. "Léon qui m'évitoient, crainte que je ne profitasse de ses offres et que je "Ini demande un service. Je priois le Prince de dire à M. de Pougens que "jamais je ne le reverrois à moins qu'il n'eût le malheur de risquer encore "une fois d'être persécuté; qu'alors je lui sauverais de réchef et avec mille "plaisirs la vie, sans qu'il risque pour cela que je lui demande le moindre "service. On est assez récompensé par le plaisir de faire le bien," II. f. m.

"Du tems du Directoire et pendant que mon mari étoit en Amérique, "par des quiproquos je fus conduite en prison. Dès que mon propriétaire "Grandjean, charpentier séxagénaire, fut instruit de ce qui venoit de \$e\$, 3. C. Soweizer. "m'arriver, il courut chercher deux de ses amis et vint me trouver au "palais de justice pour me défendre avec cette chaleur et avec l'intérêt "propre aux hommes vertueux, quand ils voyent l'innocence dans la peine. "Il s'offrit même de prendre ma place, pourvu que l'on me rende la li-"berté. Tout le monde fut touché de ses procédés envers moi. Lors-"qu'on me rendit la liberté et que ma bonne domestique Victoire, qui "n'avoit pas voulu me quitter, chercha un fiacre, je priais mon brave "propriétaire et ses deux amis de monter en voiture avec moi et de venir "partager mon diner, leur disant que ce seroit une véritable communion "pour moi; mais ils se sauvèrent tous les trois par modestie. On ne "s'imagine pas avec quelle simplicité de pareilles belles actions ont lieu "en silence dans la classe des artisans. C'est un véritable plaisir pour "moi de leur avoir des obligations; aussi ma reconnaissance ne s'éteindra "qu'avec ma vie.

"Ma bonne amie Frescarode, qui m'avoit jointe, croyait obliger le "comte de Schlabberndorf en allant le chercher pour me soutenir au palais "de justice, il n'osa pas refuser de venir m'y trouver, voyant que mon excel-"lente amie s'intéressoit si chaudement pour moi. Mais quel fut mon étonne-"ment lorsque je vis cet homme tremblant comme une feuille et faisant h "peine semblant de me connoitre, crainte de se compromettre! Croyant "que peutêtre je serais obligée de retourner le lendemain au palais, pour y "subir une seconde interrogatoire, le comte de Schlabberndorf me dit tou-"jours en tremblant: il n'est pas nécessaire que je vous voye demain; vous "ferez bien d'avoir toujours recours à votre bon propriétaire. Et c'est un "de ces génies et philosophes allemands, qui ne cesse de prêcher le cou"rage et l'énergie, s'entend derrière le rideau, " 11, f. w.

29) Der Expfarrer und Hauptmann Banfi ftarb baselbst hoch bejahrt Ende Septembers 1835.

30) Der Professor Nannoni war sowohl durch seine Geschicklichkeit in chirurgischen Operationen, als durch seine vielen Schriften bekannt geworden; hat aber auch dafür gesorgt, daß sein Anhm immer weiter verbreitet werde, indem er selbst eine in marktschreierischem Ton abgesaßte Ansählung aller von ihm bekleideten Stellen, seiner Berke und Berdienste durchen ließ unter dem Titel: "Cariche occupate in Firenze dal Prosessore Lorenzo Nannoni ed opere da medesima publicate. "(Firenze, 1809, nella Stamperia di Borgognissanti 8° 520)". Bor dieser Schrift prangt sein Bildniß und in der Beschreibung wird gemeldet, wie dasselbe auch von Angiolo Emilio Lapi nach Gaufsier in Ausser gestochen, einer früher von den "Studenti dell' areispedale di S. Maria nuova" heransgegebenen Sammlung seiner Dissertationen vorangestellt worden, "mentre il Ritratto annesso alla presente stampa

devesi, tanto per la pittura, quanto per l'incisione ad acqua forte alla pittrice Barbara Bansi di Flaesch, nei Grigioni in Suizzera, e a due anni stabilita in Firenze dopo il lungo soggiorno da lei fatto a Parigi prima di passare a Roma e Napoli dove si trattenne alcuni anni piu."

Da ich felbst nie ein Gemälbe von Babette zu Gesicht befommen, so ließ ich mich in Paris nach dem Grad ihrer Kunstfertigkeit erkundigen und erhielt endlich (im Dezember 1822) von Mile. Goffroi, einer Schülerin Gerards und seit zwanzig Jahren seine Gehülfin, folgende Auskunft:

"J'ay souvent entendu dire à M. Gérard, que Mad. Nannoni avoit réellement du talent. Son long séjour en Italie lui a procuré l'occasion de faire beaucoup de copies de grands maîtres. Elle y a acquis une correction de dessin qui n'est pas trop commun parmi nous autres femmes. Elle est aussi capable de faire des choses d'invention, car j'ay entendu parler à M. Gérard d'un tableau de genre dont un petit savoyard est le sujet et qui avoit fort bien réussi. — — Elle remplit à la grande satisfaction de ses supérieurs et de ses élèves la place de maîtresse de dessin dans la maison royale de St. Denis."

31) Bon den fchlechten Streichen des Generals Collot hat Magbalene verschiedene charafteriftische Züge ausbewahrt. Sie melbet 3. B. von ihm:

"Collot, qui savoit que Swan devoit recevoir une belle somme de sa "liquidation, dit à Schweizer: je vois que vous êtes sans argent; je vous "prêterois 10,000 livres et je ne veux pas que vous empruntiez de qui "que ce soit au monde que de moi. Après beaucoup d'instances mon mari "accepta les 10,000 livres en donnant à Collot une lettre de change sur "Swan, qui auroit dû le rembourser. Schweizer ne pouvoit pas s'imaginer "que ce soidisant service n'étoit qu'une spéculation d'usurier. Collot de"manda 28 par cent d'intérêt et se vantoit partout d'avoir prêté de l'ar"gent à Schweizer. Celui-cy croyoit bonnement après son retour en Eu"rope, que Collot étoit remboursé."

"Mais Swan, de mauvaise fois et gêné par la lenteur de sa liquida-"tion avec le gouvernement, mit du retard à ce remboursement. Sur cela "Collot, impatient et méchant, fit mettre prise de corps sur Swan et sur "mon mari, malgré les bonnes hypothèques qu'il avoit. Heureusement "Swan finit par le payer."

Collot rieth auch in Paris einem Mädchen, Schweizer an sich zu sessier, und sagte ihr: "Il saut seduire Schweizer et puis le faire divorcer avec "sa vieille, pour qu'il vous épouse. Il sera riche après sa liquidation "avec son débiteur, pourlors vous et votre amant (cin junger Mensch, mit dem sie versobt war) "ne manquerez de rien. Ja vous alderals à mettre

"en exécution ce que je viens de vous proposer, mais vous n'oublierez "pas mon pot de vin!"

Diese Intrigue ward aber zu Collots Beschämung ausgebedt und Magbalene schrieb ihm einen (noch in Abschrift vorhandenen höchst originellen) Brief nach ihrer Art, um sich zu bedanken, daß er Willens gewesen, sie mit ihrem Manne zu entzweien, was jenem übrigens nie gelungen wäre, benn ungeachtet seiner Berirrungen hieng Schweizer mit aufrichtiger Hochachtung an seiner Gattin.

"Peu de tems après", melbet Magbalene meiter, "Collot fut moissoné "par la mort. Il mourut comme il a vécu, en jurant et en donnant des "coups à sa soeur. Malgré cela ses parens et son ami, qui a épousé sa "maitresse, ont fait mettre dans tous les journaux des éloges sur la vertu de Collot. O, vanité des vanités!"

32) Mad. Tudor, qu'on a vue depuis en France, a été counue par des écrits très spirituels, dont l'un fut adressé à la reine de France et porté à cette princesse par M. de Chastellux (officier français qui servait dans la guerre d' Amérique contre les Anglais).

Mémoires de Mad. Campan.

38) Diese Creolin hieß Engenia Cussins. Schweizer schilberte sie "als "eines ber interessantesten Geschöpfe ber schönen Natur, die er auf seinem "Bege durch's Leben gesehen. Unter dem warmen himmel St. Domingos "geboren, eine hohe, prächtige, cirkassische Gestalt, voll Frohheit und Naivetät, "das Original einer Thalia für den Meißel. Auf dem klassischen Körper und "dem schönsten Nachen steht ein Haupt, wie eine Passionsblume reisweiß. "Das prächtigse Oval; die Stirne perpenditular; die Nase breit wie der "Muse im Haine Markys; ein olivengrünes Auge; ein schnell tressender Blick; "die Augeinsassing ibeal; die Lippe prächtig, aber voll und reif wie ein Pfirzsschlähmitt; die Winkelchen in frohem Leichtstinn herausgezogen; ein Arm von "weiß und rothen Rosen und eine Brust, um Nebel vor den Augen des "Schauenden aussteligen zu machen!"

"Und was war fie?

"Eine ruinirte, galante, landstreichende junge Wittwe! Aus den Resten "ihres Bermögens reiste sie, bis Friede sie wieder in Besitz einiger ihrer "vorigen Reichthümer setze. Ihre Familie hatte 300 Sklaven, und im Bollsugenuß jeder sterblichen Glückseligkeit war sie wie eine Sultanin erzogen. "Dann lebte sie, nach England gestücktet, mit einem, nach seinem Bildniß "zu urtheisen, appollischschwen Ingling und hinterher mit dem Sohne des "Ministers Choiseuil."

Das alles wußte Schweizer, da er es selbst von ihr aufgeschrieben und bennoch ist mehr als Vermuthung vorhanden, daß er sich von dieser Sprene umgarnen ließ und ein Berhältniß mit ihr unterhielt, bas ihn viel Geld toflete und fortbauerte, bis er bessen teines mehr hatte.

- 34) S. Decret du premier Consul Bonaparte du 22. May 1803, ordonnant d'arrêter tous les Anglais qui commerceaient ou voyageaient en France.
- 85) Schon im August 1809 mesbete mir der Baron Hottinger aus Paris: "Les comptes de M. Schweizer avec M. Swan ont été examinés et "reglés par un de mes amis (Bohd), qui a donné à ce travail immense "des années. Je n'ay pas vu ces comptes et je ne dois pas les voir, "mais je n'en suis pas moins convaincu de leur exactitude. Il ne peut "pas être question pour M. Schweizer de poursuivre Swan juridiquement "à Paris. Dès que le gouvernement auroit connaissance de ces comptes "entre deux associés, dont le résultat indique les bénéfices qui ont été "saits sur lui, il est indubitable qu'il reviendroit lui même sur sa compta-bilité avec eux, et nous avons plus d'un exemple, qu'il traite avec la "dernière rigueur ceux sur qu'il établit des réclamations bien ou mal "fondées." Und unterm 7. Januar 1811 mesdete Picquet Schweizern:
- "Je sais par une voye sécrète, que les procureurs impériaux ont "ordre de prendre connaissance de tout procès ou litige entre personnes, "qui ont été agents ou fournisseurs du gouvernement."
- 36) Dieser Bremond, der Sohn eines Gerbers von Brignolles, dessen Mutter als Wittwe den Gewerd ihres Mannes unter der Firma Veuve Bremond et fils dis zur Revolution sortsührte, ist der nämliche, welcher während der schweizerischen Revolution durch seine Umtriede im Canton Freiburg und neulich noch als brastlianischer Consul berüchtigt ward, in dieser letztern Sigenschaft eine Menge unglicklicher Landleute zur Auswanderung nach Brastlien durch allerlei Borspiegelungen versihrte, dieselben gewissenlos täusche, indem er die Summen unterschlug, die zu ihrem Unterhalt hätten dienen sollen, so daß sie schon in Holland dem Mangel und der Berzweissung Preis gegeben wurden, und welcher nachher eine Kapelle zu Semsales gestistet und ausgesteuert hat, um die Borwürse, die ihm von allen Seiten gemacht wurden, von sich abzulehnen und als ein Scheinheiliger die Welt und den Himmel, vielleicht auch sein Sewissen, wenn er eines in sich siblen sollte, zu bestechen und zu beschwichtigen.
- 87) Wie Schweizer in Amerika, mahrscheinlich burch Jeanneret, ber froh sein mochte, einen Umstand zu berichten, ber ihn vielleicht einer Abrechenung überheben könnte, die Nachricht erhielt, daß Witry vermist werde, bichtete er folgende Zeilen auf benselben:

"Bitrys Grab."

("Der Maltheserritter und französische Grenadierhauptmann Witry d'-"Everlanges aus Tongres in Flandern, bessen Manen die Freundschaft biese "Zeilen weiht, einer der ebelsten Männer, den der Dichter je an sein Herz "drücke, ward vermuthlich durch einen solchen Unsall, wie das Epigramm "denkt, auf einer seiner misanthropischen Fußwanderungen durch Europa "1794 vermißt).

"Belche Erbe bebedt und welcher Simmel bethauet, "Biebrer Witrn, bein Grab? Ueber bie Leichen ber Schlacht "Kührteft bu wundlos gurud bie raudichwarzen Krieger gum Lager, "Und aus gerötheter Fluth trug die Galeere bich auch "Anf blutvollem Berbed, zerfplittert ben Daft und bie Ruber, "Langfam über die Wog', fleigend und fintend jum Port, "Wo ber Tapferfeit Lohn bir Fulvias Sandtuch zuwinkte. "War's in ber Tiefe bes Walbs denn, bag ein Mörber bich ftilrzt'? "Ba, er flehte bich an, fo ein Frevler in Sulle ber Armuth, "Ebler Cynifer, als, nur beine Dornfent' im Arm, "Schlechte Menfchen bu flohft, um Berruchterer Opfer gu fallen! "In einem Didigt wohl liegt nun dein gerschlagnes Gebein! "Blatterbehäufete Erd' bebedt's und ein tapferer Cber "Schnaubt auf des tapferen Manns Grab als ein Sinnbild von ihm! "Bartes Schidfal! war es ber Dann biefer Beit, bem fein Gold blog "Stanb, und Freundschaft nur Gold, bem nur die Tugend es war, "Den mit eiferner Kauft in ben Naden an ichlagen bu wählteft? "Flieh', o falfches! bir flucht, wer biefen Cbeln je liebt'!"

38) Le Chevalier de Malthe, de Witry, eut la direction du commun trésor de toutes les langues de l'ordre à St. Petersburg. 1799 il eut en outre une commanderie de mille roubles.

Mémoires de l'abbé Georgel T. VI. p. 190.

39) Der Dottor Schwebianer, welcher aus seiner Herkunft stets ein Geheimniß machte, aber seiner Aussprache nach ein Desterreicher und aus der
Steiermart gebilrtig sein muß, ist durch seine neue und trefsliche Heilmethode der Sphilis bekannt. Er hatte sich lang als aussibender Arzt in
England ausgehalten und daneben allerlei Unternehmungen betrieben, die
größtentheils zu seinem Rutzen aussielen. So besaß und beward er z. B.
in Schottland Bergwerke, von welchen in Fanjas de St. Honds Reisebeschreibung die Rede ist, und soll bedeutende Kenntnisse vom Bergbau und
allen dahin einschlagenden Wissenschaften haben. Seit vielen Jahren hat er
nun auch in Paris praktizirt und sich daselbst noch mehr bereichert. Im
Jahr 1807 anerbot er sich, die Linthentsumpfung auf seine Kosten zu bewersselligen, womit er eine gute Spekulation zu machen hosste, und ich erhielt durch Schweizer den Austrag, sein Projekt meinem Schwager, H. v.
Reinhard, damals regierendem Landammann der Schweiz, vorzulegen. Da

biese vaterländische Unternehmung aber schon dem H. Staatsrath Hs. Conr. Escher, der dadurch sein Andenken verewigt hat, mit dem undegrenztesten Zutrauen übertragen war, so wurde Schwediauers Borschlag nicht weiter beachtet.

Bei feinen manigfaltigen Renntniffen ift biefer Mann bon ber niebrigften habsucht beseisen. Go lange Schweizer noch Aussichten auf ein glangendes Bermögen hatte, behandelte ihn Schwediauer mit ber größten Sorgfalt; wie aber biefe Aussichten verschwanden, vernachlässigte ihn ber eigenfüchtige Arat und bekummerte fich weiter nicht mehr um deffen immer bebenklicher werbende Gesundheitsumftande. Magdalene meldet von ihm: "il "traite les pauvres comme un bourreau. Je lui en avois envoyé deux qui "avoient des maladies que lui seul, dit-on, pouvoit guérir. Sa première "demande fut: avez-vous de l'argent? Non, répondit l'un. Alors dé-"campez de chez moi, s'écria le docteur. Vous voulez donc que je meure. "reprit le malade. Mourez ou vivez, cela m'est égal, fut le dernier mot "du docteur. — Un jeune homme qui avoit des dartres, ie pria de le "traiter. Je le veux bien, dit le docteur, mais il faut que vous me don-"niez 50 louis d'avance. Ah, reprit le jeune homme, cela n'est pas pos-"sible! Je n'en ay que 20 en tout, si vous les voulez. Allez-vous en, "répondit le docteur, je ne veux rien avoir à faire avec des gueux!"

40) In diesem psychologisch merkultbigen Briefe führt Schweizer als Beweis seiner Geschäftsfähigkeit folgenden Dienft an, den er seinen Mitbürgern geleiftet gu haben meinte:

"A peine, dans une éxaltation de Wighisme constitutionel, eus-je "pris la résolution de m'éxiler volontairement d'une république, où l'obseu-"rité de ma famille ne me permettoit point d'arriver que par des parjures "et des bassesses à l'honneur de servir mon pays, qu'une augmentation "énorme des droits d'entrée et l'achéminement à des mesures absolument "prohibitives du gouvernement françois mirent mes confrères, les négo-"tiants de mousselines à Zurich et l'immense nombre de leurs pauvres manu-"facturiers dans la plus grande consternation. Moi seul je restais rassuré "par un calcul très marchand que j'avois fait et qui m'enecurages sessez. "pour me donner l'espérance de nous sauver tous des malheurs qui nous "ménaçoient. Les premières maisons de Zurich (qui sujourd'hui oublient le "service que je leur ay renda) signèrent tout es que je demandele; je purile "et j'obtins à Versailles aussi tout ce que je demandels at "de la révolution, qui survint et déracina des chin "sieurs auroient bientôt fumé leurs pipes très ter "jeune arbre que j'avois planté."

Der gute Schweizer bergaß aber, baß bit

Pfeise ruhig randen zu können, bei allen ihren Unternehmungen in Frankreich, gleich wie er selbst, den besten Theil ihres Bermögens eingeblist haben. Seine Geschäftsfähigkeit hätte einsehen sollen, daß jener Zeitpunkt nicht bloß gesährlich, sondern entschieden verderblich war.

41) Diese einer ehrenvollen Erwähnung werthe Berordnung mußte Schweizern um so mehr frenen, als er selbst in ähnlichem Sinne gegen seinen Freund Leonhard Schultheß gehandelt, und demselben einst in Zeiten des Wohlstandes, nachdem er ihn zu einer Unternehmung zu gleichen Theisten bewogen, das Geschäft aber mißglücke und die ganze Einlage dabei verstoren gieng, dessen Antheil daran, als wäre alles nach Wunsch gelungen, mit 80,000 Franken vergütet hat, ohne denselben nur wissen zu lassen, daß

bie gemeinschaftliche Unternehmung fehlgeschlagen.

421 Als ich in Baris mar, besuchte ich biesen Berignon in seinem Rabinet, "orné en boudoir de fille d'opéra", um ihm die erneuerte Betreibung bes Prozeffes gegen Barter dringend zu empfehlen, benn obgleich bas mögliche Ergebniß besselben burch die Transattion (vom 4. Juli 1811) mit Sman biefem lettern jugefichert mar, fo hatten ihn boch bie barans berfliegenben Summen besto eber in ben Fall fegen follen, einen Theil feiner Wechsel einzulösen. Perignon versprach mit glatten Worten sein möglichftes au thun. Rach Berfluß einiger Monate aber ichidte er alle Schriften gurud, fagte fich von diefer Sache gang und formlich los, ohne nur Grunde feines Rudtrittes anzuführen, wollte nichts weiter barüber auhören und gabite feinen Seller bon den ihm für feine ferneren Bemuhungen von Schweizer jum voraus eingehandigten Summen jurud. Es verlautete, der reiche Barter habe ihn vermittelft eines Geschenkes von 10,000 Franken zu diefem Schritte bewogen. Rachher murde ber Abvotat be la Grange, bei bem fich Schweiger in ben letten Beiten öftere Rath erholt, ohne benfelben gu befolgen, mit diefem Prozeffe beauftragt.

43) Schweizers Originalität gesiel sich immer in Berhältnissen mit Menschen, die sich ebenfalls durch sonderbare Geistesrichtung und Schicksale auszeichneten. Ein solcher war auch sein Arzt, der Marquis Romero von Terreros, Sohn des Bicetönigs von Mexiko, und daselbst geboren. Bon früher Ingend an zeigte dieser Ebelmann eine unüberwindliche Neigung sür die Heilfunde, und ob er gleich nach dem spanischen Mutterlande und au den Hos von Aranjuez als Page der Königin gebracht wurde, war diese Neigung so wenig zu unterdrücken, daß er darüber mit seiner ganzen Familie zersiel und alle Aussichten auf glänzende Beförderungen aufgab, um sich ganz dem Studium seiner Lieblingswissenschaft zu überlassen und den Doktorgrad anzunehmen. Bon seinen Anverwandten verläugnet, ohne andere Unterstützung als diesenige, welche seine Kunst ihm verschaffte, reiste er

durch Spanien, Bortugal, England und Frankreich, und ließ fich endlich in Paris nieder. Als ein excentrifcher Ropf war er für alle Krantheiten, bie bon Schwache und Erschöpfung herrühren, auf eine Beilmethobe ber= fallen, bei welcher ein ungeheures Quantum Chinarinde, deren Gigenschaften er ichon in Merito findirt hatte, in einer hochft congentrirten Form angewendet wurde, und beren Wirkung bei folder Behandlung mitunter auffallend gunftige Ericheinungen zeigte. Aber die von ihm verschriebenen Argneien waren fo theuer, bag ein Klafchchen feiner Detotte bei Cabet und andern Apothelern 24 bis 34 Franken toftete, woraus manigfaltige Prozesse swifden geheilten Rranten und Apothetern wegen ber Roftspieligfeit ber Dit= tel entstanden. Go ließ z. B. Die Frau Wittme Schulthef, geborne Deper bon Burich, welche nebft ihren zwei Gohnen in Paris von Terreros arztlich behandelt worden, einen folden durch die öffentlichen Blatter und gebruckte Dentschriften berühmt gewordenen Brogeg gegen den Apotheter Trepier fiihren, beffen Rechnungen für die innerhalb achtzehn Monaten gelieferten Chinabetofte 26,711 Franken betrugen, ber aber wieder beigelegt und gütlich verglichen wurde. Man vermuthete mit Unrecht, ber Argt und der Apotheter hätten fich jufammen verftanden, das Publifum zu prellen und einen ungeheuern und unrechtmäßigen Gewinn unter fich zu theilen. Terreros, ein ftolger Stoifer, lebte einfach und ftarb arm wie ein Philosoph.

Da bei vielen Leuten noch immer das Bornrtheil herrschte, Terreros sei ein Abenteurer gewesen, der sich einen salschen Namen gegeben, u. s. w. so benutzte ich eine gute Gelegenheit, über die eigentliche Herkunft dieses Mannes in Südamerika Erkundigungen einziehen zu lassen. Der Gemahl der Frau Sulzer, ged. Welch, dei welcher meine Tochter Marie ein Jahr in Lausanne zudrachte, war schon früher in Mexiko gewesen und besand sich nun wieder daselbst als erster Agent der rheinisch-westindischen Handelsgesellschaft. Diesen ließ ich — im Juli 1823 — durch seine Gemahlin fragen, ob er nichts von einem solchen Terreros wisse. Die Antwort exfolgte erst im solgenden Jahr und Fran Sulzer schrieb mir unterm 13. Juli 1824: "I must now copy the answer (ihres Gemahles) a bout Dr. Romero de Terreros:

"Pray tell Mr Hess, with my comple, that this is the family name, "but that he was Marquis of St Cristoval, no aventurier, brother of the "late immensely rich Count of Regla, who inherited his additional title "and Majorath, the Marquis dying with out legitimate childern at Paris. "The present Count of Regla, son of the late being married to the daugh, "ter of my favorite Donna Ignatia Rodriguez, I can give Mr Hess the "most minute details about the enthusiastic physician, if he wishes for "any further." —

Ob der Bater bieses seltenen Arztes wirklich Bicelönig von Mexiko gewesen, wie es Magdalene verstanden haben wollte, ward hier nicht berührt, was im Grunde gleichgültig ift, und bei der großen Entsernung mochte ich den mit Geschäften überhäuften H. Sulzer auch nicht mit weitern Fragen behelligen, da nun der Hauptumstand mir genügend bestätigt ist.

Rorreff, Schweizers früherer Arat, ein Mann von fonderbarer Gewandtheit und ausgebreiteten Renntniffen, ift ein Bebraer und aus Breslau gebürtig. Nachbem er halb Europa burchreift, praktizirte er einige Zeit in Paris, woselbst er Aufsehen erregte, und unter andern vornehmen Patienten auch ben ruffichen Botichafter, Kürft Ruratin, von den Berletungen beilte, die diefer bei bem Brande des Ballhaufes bavon getragen, wo bie Fürftin von Schwarzenberg ein Opfer der Klammen murbe. Roreff berfteht fich besonders aut auf die Behandlung von Gemuthstrankheiten. 3m Jahr 1811 verließ er Baris mit ber Wittme des Generals Grafen von Cuftine, bielt fich mehrere Monate in ber Schweiz auf und tam bann nach Berlin. Bier wußte er das Bertrauen des Fürften von Sarbenberg, nachdem er benfelben bon einer schweren Rrankheit hergestellt, in so hohem Grade zu gewinnen, bag er von nun an in beffen Saufe wohnte, als vortragender Rath ben größten Ginfluß auf die öffentlichen Geschäfte, zumal in wiffenschaftlichen und atabemischen Angelegenheiten gewann und auch als Sausfreund an ber fürstlichen Tafel bas große Wort führte. Auf einmal aber löste, aus unbefannten Gründen, fich biefes Berhaltnig wieber auf und Roreff trat in ben Brivatftanb gurfid.

44) Diefer nieberträchtige Schmeichler mar ein Arzt und Gelehrter, Ramens Jaubert, ein eigentlicher Tartuffe und Unterhandler Bremonds, der fich ich ben Zeiten von Schweizers Wohlftand an ihn angeschmiegt, ihm Geld abgezahft und fich auch in die Angelegenheit ber bon Mangin und ber Kinot beraubten Rasse gemischt hatte. "Il disoit à mon mari", melbet Magdalene, "je ne suis heureux que quand je vous vois; vous êtes le pre-"mier des hommes, je vous trouve audessus de tout ce que j'ai vu de plus "parfait au monde. — Permettez-moi de vous observer, répliqua Schweizer, "que je trouve vos adulations bien désagréables. Mais M. Jaubert ne se "laissa point rebuter. Lorsque mon mari tomba malade en 1809, le doc-"teur lui dit d'un ton miélleux: mon cher M. Schweizer, je ne vous quit-"terais plus. Sur cela le malade lui répondit: M. le docteur, je vous con-"jure, cessez de me fatiguer; j'aurais l'honneur de vous donner une grati-"fication comme si vous m'aviez rendu les services d'un médecin, mais à "condition que vous ne vous donniez plus la peine de venir me voir. Le "docteur accepta l'argent sans honte et mon mari fut content d'être dé-"barrassé de ses importunités. Quelques jours après Jaubert me fit une "visite sous prétexte, de s'informer après la santé de son cher M. Schweizer. "Sa conversation fut instructive comme à l'ordinaire et en même temps "très adroite, car îl sut intercaler le chapitre de la jurisprudence, pour me "faire la question, si les loix de mon pays permettoient d'instituer un "étranger comme héritier. Non, lui répliquai-je froidement. Cette réponse "rendit sa mine doucereuse un peu rébarbarative; mais une nouvelle idée "la recomposa pour me demander encore, si dumoins on pouvoit faire des "legs aux étrangers. Si l'on veut, répondis-je, en me levant pour m'en aller. "Alors il me quitta en faisant bien des courbettes et je ne l'ay plus revu. "Sachant plus tard que la vie de mon mari ne tenoit plus qu'à un fil, il "guetta le moment de sa fin et trois jours après son décès il vint parler "au sécrétaire Freytag, pour lui dire, qu'il compte bien sur un legs. Le "brave Freytag fut tellement révolté, qu'il dit au docteur: dans le testa-"ment de M. Schweizer il n'a jamais pu être question d'un homme comme "vous, et lui ferma la porte au nez."

45) Schweizer hatte seinem beutschen Spitaph noch eine französische Uebersetzung besselben beigelegt.

Ich habe versucht, Schweigers ruhrende Idee in folgende Beilen um-

# An Amnitors Grab.

Endlich haft bu nun Ruh', du armer Amontor! Du lagest Früh ichon im Schoofe des Gliids, aber bu tannteft es nie, Klohft es und jagteft nach deffen Phantom, bas, wie Gemfe den Jager, Did auf ichwindelnde Soh'n loct', an der Abgrunde Rand. Freunde hatteft bu, treu wie Götter, doch gabft bu für andre, Ach, für faliche! bein Gold, felbft bein Blut für fie bin! Wolltest taltem Marmor Gefühl und Leben erzwingen, Rühner, boch minder beglüdt, als es Phymalion war; Bollteft die Sande bir marmen am Mond und fror'ft an ber Sonne, Schufft aus Wonne bir Gram, Sonig in Galle dir um. Soch am beschneiten Barnag lag auch ein Gartden, bas bein war, Aber es reifte bir nie zwedlos gezogene Frucht, Und von Blüthen war bort nur einzig ber Aloe Knospe, Die nur dem Tob fich entschließt, in dem Treibhaus ju febn. Ja, wohl warft du ein Thor, doch ein edler! und all deine Fehler Wiegen ein Lafter nicht auf; feinem haft bu gefröhnt. Rein! Du verzehrteft mit glübender Geele die Tugend und ichwimmend Wolltest durch fturmisches Meer dich ihrem Tempel du nah'n -Doch die Barge, fie hatte zu blinn bir den Kaden gesponnen, Schwach war bein rubernber Arm und bu verfantst in der Fluth!

Armer Amyntor, und kämpfend und sinkend erhobst du noch einmal Deinen brechenden Blick auf die Freundschaft, daß sie Deiner gedenke — und dann noch den letzten auf treulose Hoffnung, Daß sie nur einmal dich noch täusche mit lächelndem Wahn!

- 46) Ich hatte in der Folge noch einen lästigen Briefwechsel mit Picquet zu führen. Er hoffte, noch einigen Nutzen aus seinem Antheil an unsern gemeinschaftlichen Ländertiteln ziehen zu können und wollte mich immer bereden, die Fonds, welche ihm selbst mangelten, für diese verdorbenen Geschäfte vorzuschießen, was ich aber beharrlich ablehnte. Er starb den 23. November 1818, 72 Jahr alt und endete, wie alle solche Intriguanten, indem er nichts als Schulden hinterließ, so daß seine Söhne sich nicht getrauten, seinen Nachlaß anzutreten und genöthigt wurden das Benesicium inventarii zu begehren.
- 47) Goldschmied hatte als Unterpfand, das aber bei seinen Handen geblieben, eine Portion künstlichen Champagnerwein und Wermuth-Extrakt für die ihm von Schweizer vorgestreckten 4500 Franken verschrieben. Wie man aber, nach des letztern Tode, diese Essekte an Zahlungsstatt in Empfang nehmen wollte, hieß es, mehr als die Hälfte der mit sier Lust übersättigten Champagnerstaschen sei zersprungen, der Wermuth-Extrakt war von schleckter Beschaffenheit und am Ende ward aus dieser ganzen "pacotille chymique" nicht mehr als 606 Franken gelöst!
- 48) Einen neuen Beweis, wie sonberbar die Umgebungen des Schweizerischen Chepaares von jeher beschaffen gewesen, liesert die Jugendgeschichte von Magdalenes Kammerfrau, Bictoire, die mir erst später bekannt wurde und welche ihrer Sonderbarkeit wegen hier noch eingerlickt zu werden berdient.

Als mein Sohn im August 1824 nach Paris tam, wolkte er die gute Bictoire aussuchen. Wie er aber deswegen in die Wohnung des H. Clo kam, vernahm er, sie sei in den ersten Märztagen gestorben und H. Clo untröstlich, sie verloren zu haben. Dieser hatte mir im April darüber geschrieben, allein seine Brief war verloren gegangen. Nun wiederholte er mir denselben und trug mir zugleich auf, mich zu erkundigen, ob noch Anverwandte von ihr vorhanden wären, um diesen ihren in wenig baarem Geld, aber allerlei andern nicht ganz unbedeutenden Gegenständen bestehenden Nachlaß zu übersenden. Er wußte nicht genau, wo sie eigentlich herzestammt, und ich selbst hatte einst bloß zufällig von ihr ersahren, daß sie aus dem ehemaligen Bisthum Basel gebürtig sei, während ich sie früher für eine Französin gehalten. Ich ließ jetzt durch einen Freund den Pfarrer Besson von Dachsselben (Tadannes) in den dortigen Taufregistern nachschlagen und entdecke nun zu meinem größten Erstaunen ihre frühere höchst abenteuer-liche Geschächte. Diese Bictoire, in Paris und hier in meiner Familie all-

gemein als eine treue, verständige und musterhafte Person geachtet, war eine - jum Tobe verurtheilte, burch Lift und Gewalt bem ftrafenden Arm ber Gerechtigfeit entriffene und geflüchtete Rindesmorberin! Der Bfarrer Beffon lieferte mir die unzweibentigften Berichte über fie und burch Bergleichung von Briefen, die fie in jener Beit und fpater geschrieben, fonnte ich an der Ibentität der Berfonen burchaus nicht mehr zweifeln.

Sie hieß eigentlich Marguerite, geboren im Jahr 1757, und mar die Tochter eines armen Taglohners bon Reconvilliers, Ramens Frene, der friihe Bittmer geworden und feine unerzognen Rinder im Bettel berumgieben lieft. Als Marquerite erwachsen war, tam fie als Dienstmagd in eines ber angesehenften Saufer bes Dorfes, wo fich ein wohlhabender Jungling in fie verliebte. Sie ließ sich auch bald bereitwillig mit ihm ein und hatte Soffnung, bon ihm unter bie Saube gebracht zu werben. Ploglich aber entjog fie ihm ihre Zuneigung, begab fich im Anfang bes Jahrs 1785 nach Cortebert (Dorf zwifchen Corgemont und Courtelary), und trat dafelbft in einen neuen Dienft. Sier erwarb fie fich balb auch wieder bas unbegrenzte Butrauen ber Sansvorsteher, sowie die Freundschaft der gangen Gemeinde. Dhue fcon ju fein, zeichnete fie, bei hohem fchlantem Buche, fich burch ein besonders einnehmendes Wesen aus und ward von allen jungen Leuten deßwegen gesucht und geliebt. Wenn auch blog eine arme Dienstmagt, burfte fie doch bei feinem ländlichen Feste fehlen, wo fie bald wieder einen Liebhaber fant, dem fie ben frühern ganglich aufopferte. Bergebens tam ber Berfcmahte nach Cortebert herilber, feine frühern Rechte ju behaupten; vergebens ichrieb er ihr dringende Briefe, bie noch borhanden find, um ihr gu Bemuth zu führen, es möchte hohe Beit fein ihn zu heirathen, indem fie mahrscheinlich von ihm schwanger sei : fie leugnete diefen Umftand hartnäckig, ertlarte ihm, fie begehre nie seine Fran zu werden und wolle ein für alle Mal nichts mehr von ihm wiffen! Der Jüngling riß fich nun endlich von ihr los und verließ aus Gram über feine getäuschte Soffnung die Beimat für lange. Marquerite aber lebte blog für ihre neue Leidenschaft, genog fortdauernd die allgemeine Achtung und schlief fogar, wie ein eignes Kind gehalten, mit ber Tochter bes Saufes, wo fie biente, in dem nämlichen Bette.

Einst war Marguerite mehrmals in der Nacht, unter Borwand bon Uebelbefinden, lange ausgeblieben. Um folgenden Morgen, als beide Dadden zu gleicher Zeit aufftehen wollten, wurde die Tochter bes Saufes Gpuren von Blut gemahr. Gie erfchrad und fragte. Dun geftand ihr Marguerite, daß fie geboren und die Frucht ihres Bergebens ermordet habe, und warf fich dann in einem Anfall von Berzweiflung wieder auf bas Bette. Das Madchen eilte jum Bater, entbedte ihm in ber erfien Angft, was fich jugetragen, und diefer, ber fich bas Ereigniß bermagen zu Bergen nahm, daß er einige Monate später aus Berdruß darüber stard, lief besimmungslos zum Pfarrer von Corgemont, um sich zu berathen. Der Pfarrer drang auf amtliche Anzeige. Sobald diese gemacht war, bot der Landvogt Imer zu Courtelary Bewassnete auf, ließ das Haus umstellen und die unglückliche Berdrecherin, welche sich nicht einmal zu versieden gesucht, verhaften. Sie gestand auch ihre That ohne Aussssüchte, und auf ihre Aussage ward ihr todetes Kind, das sie in eine Schachtel verpackt hatte, im Keller hinter einer Sauertohlkuse gesunden. Sie ward nach Courtelary gedracht, aus Schonung sür ihren Zustand aber nicht in ein Gesängniß, sondern bloß in die auf dem Erdgeschoß besindliche und invergitterte Schlastammer des Gesangenwärters und seiner Frau gelegt, wo sie ungesähr vierzehn Tage blieb und zu genesen begann.

Mittlerweise war ber Borfall in der ganzen Gegend und auch Margueritens Anverwandten bekannt geworden. Der Jammer und die Theilnahme waren so groß, daß ihr Bruder Jaques beschloß, sie mit Hilse ihres Schwagers Weuille, eines armen Schusters, und eines Nachbars, Namens Chochard, um jeden Preis zu befreien. Zu diesem Ende ward ihre Schwester Susanne, des Schusters Fran, zu ihr geschieft, erhielt die Erlaubniß sie in Beisein des Wärters zu sprechen und es gelang ihr, der Verhafteten undemerkt ein Zettelchen zuzussechen, wodurch sie benachrichtigt wurde, wie sie sich zu verhalten habe.

In ber nacht, als ber Barter und feine Frau im erften Schlafe lagen, ward fachte von außen an das Kenfter gepocht. Es war das verabredete Beichen. Marguerite ichlüpfte im blogen Semde behend aus dem leife geöffneten Fenfter, ward ichnell in einen Mantel gehüllt und in ben naben Wald entführt, wo fie männliche Rleider anzuziehen betam. Bald aber fiel in Courtelary ein Schug. Der Barter war erwacht und machte garm. Erichroden eilten die Flüchtlinge weiter gegen Guden, burch ben langen Tannenwald, ber bas St. Imerthal auf ben Bergriden befrangt. Gegen ein Uhr nach Mitternacht erblidten fie bas gange Dorf Courtelary erleuchtet, hörten auf ber Strafe burch's Thal galopirende Pferde und faben, wie in allen Dörfern, wo bie Nachsetenden burcheilten, Lichter angegundet murben. Unentdedt, wenn auch vor Todesangst gitternd, erreichte Marguerite mit ihren Befreiern La Chauxdefond, wo alle viere ein paar Tage verftedt blieben, dann aber, da fie fich nicht mehr ficher wußten, fich weiter nach ben Brenets und von ba über ben Doubs auf frangofifden Boben begaben. hier ward beschloffen, Marguerite muffe, um nicht so leicht entbedt zu werben, bon nun an und jum Gedachtniß an den über bie Juftig errungenen Sieg Bictoire beigen, und unter diefem Ramen, ben fie feither immer behalten, ward fie burch ihren Bruder bei einem burgundischen Bauer untergebracht. Er selbst wandte sich mit seinen Gefährten, in der Hoffnung, durch ihre Rückehr allem Berdacht zu entgehen, nach Hause zurück. Allein der Schuster Wenille und Chochard wurden sogleich verhaftet, während Jaques Frene, zeitig gewarnet, sich schon wieder aus dem Stande gemacht hatte. Wie nun der Prozes begann und der Ausenthalt seiner Schwester leicht entbeckt werden konnte, so silhrte er sie aus ihrem Jusuchtsorte weg nach Besançon, gab ihr alles Geld, was er erübrigen konnte, und setzte sie unter heißen Abschiedsthränen in die nach Paris absahrende Diligeance, um sie nie wieder zu sehen.

Balb nachher wurde der Prozeß geschlossen, gegen Marguerite Fröne bas Contumazurtheil bes Todes ausgesprochen und ihr Bild mit ihrem Namen und mit der Inschrift "Kindesmörderin" auf bas Hochgericht ausgestellt.

Der Schuster Wenille und Chochard blieben lang verhaftet und wurden mit starten Bußen belegt. Noch heut zu Tage nuß der erstere, welcher noch lebt, eine Summe von zwölf Louisd'or, die er aufnahm, um die Prozestosten zu bezahlen, aus seinem lärglichen Erwerd verzinsen; der letztere ift gestorben.

Jaques Frêne trieb sich viele Jahre flüchtig und im tiefsten Csend an ben Grenzen herum, immer noch versolgt und öfters auf dem Punkt, ergriffen zu werden; bis er endlich, als die Franzosen das Ergolz besetzten, sich wieder heimzutehren getraute, wo dann auch dieser Handel siber den Stiltmen der Revolution in Bergessenheit gerieth und niemand weiter nach ihm fragte. Im Jahr 1823 ward er beim Holzsällen vom Sturz einer Tanne zerschmettert und hinterließ zwei verheirathete blutarme Töchter. Der Bater war schon im Jahr 1791 gestorben.

Wie Bictoire sich bei ihrer Ankunst in Paris beholsen, ist unbekannt. Sie scheint sich bald nach Courbevoi gewandt zu haben, wo sie wahrscheinlich bekannte Landsleute unter den daselbst in der Kaserne besindlichen Schweizergardisten angetrossen. Dann kam sie zu einer Mad. Büthiau, Straße Boudy, wo sie als Magd in einem beschwerlichen Dienst ihren Unterhalt sand. In der Folge heirathete sie einen ehemaligen Corporal der Schweizergarde, Namens Beanchard, der später bei der Maschinerie eines Theaters angestellt war, von dem sie einige Kinder hatte, die aber alle, so wie ihr Mann gestorben sind. Noch bei seinen Ledzeiten nahm sie Dienste bei Mad. Sonthonas und wurde von dieser zulest Magdalenen empsohlen, bei welcher sie über sechszehn Jahre zubrachte, und die wohl nie etwas von ihren frühern Schicksalen geahnt haben mag.

Bictoire hat nun zwar das in der Jugend begangene Berbrechen durch ihre spätere gute Aufführung in Bergessenheit gebracht; ich kann mich aber doch nie mehr ganz mit ihrem Andenken aussöhnen, weil sie, welche bei Magdalene einen großen Jahrlohn, ben sie nicht brauchte, baneben fast alle Aleidungsstücke, dann noch ein ansehnliches Legat geschenkt bekam und später noch in Paris von uns bebacht wurde, ihren armen Anverwandten, die
durch sie in's tiefste Elend gerathen, nie die geringste Unterstützung zukom=
men ließ.

Nachbem ich mit vieler Milhe diese abenteuerliche Geschichte aufgeklärt, ertheilte ich dem guten Clô im Dezember 1824 Bericht darüber, erhielt aber keine Antwort und vernahm endlich auf wiederholte Nachstrage, daß er, noch ehe er meinen Brief erhalten, vom Schlage getrossen, plözlich gestorben seit glaubte ich alles sür Bictoires arme Berwandten verloren. Allein mein umständlicher Bericht, der das liberzeugende Gepräg der Wahrheit trug, war zum Glück in die Hände eines ehrlichen, mit Clos Liquidation beaustragten Commissars gerathen, der, früher mit Clo befreundet, von diesem erssahren, daß ein gewisser Kasten, in welchem Bictoires Habsusseligkeiten verschlossen waren, sein Eigenthum nicht sei. Der Commissar trat mit dem Pfarrer Besson in Brieswechsel und so wurde nach bedeutendem Abzug von Bictoires Guthaben bei Clo, der insolvent gestorben, noch etwas sür die armen Leute in Recondiliers gerettet, die nun aber wegen dieser kleinen Erbschaft noch unter einander selbst in Streit geriethen.

49) She Magbalene im Jahr 1812 ihre Wohnung in Zürich bezog, legte ich ihr folgende Strophen in ihren Schreibtisch:

Die Rückehr in's Baterland. An Magdalene.

Wer kehrt nicht gern in's Baterland Zurud auf heimathliche Fluren, Und sucht auf halberloschnen Spuren Den Pfad, der einst voll Blumen stand, Als uns, Bertrauen in den Bliden, Mit kindlich spielendem Entzüden, Die Jugend frische Kränze wand!

Und mußten auf bes Lebens Bahn Bir auch burch freubenleere Steppen Das kummervolle Dasein schleppen, Früh aufgeschreckt aus sühem Bahn, Trat auch bas Schickal spottenb nieber Der Hoffnung Saat — hier lächelt wieber Uns die Erinn'rung freundlich an. Und kehren wir allein zurück Bon zweckberanbter Lebensreife, Und schwanden auch aus unserm Kreise, Bor unserm thränenschweren Blick All' die befreundeten Gestalten, Die jüngst an unsere Seite wallten, Entsloh mit ihnen Ruh' und Glück: —

Wenn eines wieder Frieden bringt, So sind's der Heimat trante Bilder! Am Lebensabend sind sie milber Beleuchtet, und ihr Zauber dringt Wie Freundesstimme tief zum Herzen, In dem nun, trot der neuen Schmerzen, Das Lied der frühern Tage klingt.

So tehrst auch du nun an das Ziel, Geliebte Freundin, zu den Laren Der Jugend wieder: ach, ersahren Haft du des Glücks grausames Spiel Wie wenige! Doch deine Leiden, Sie führen sicher, wie das Scheiden Zum Wiedersehn, zum höhern Ziel!

Und einer beffern Zufunft Pfand Reicht schon die Rückehr zu den Deinen Dir jetzt. Du sollst nicht immer weinen! Ans dieser Welt voll Unbestand, Boll Trug und Ungemach und Mängel Führt all' uns einst ein guter Engel Empor in's wahre Baterland!

50) Ueber das Ende des vielgeprüften Witrh berichtete D. Antran von Biel unterm 3. September 1823 aus Taganrog an H. Pfarrer Appenzeller: "Noch bei meiner Anwesenheit in der Schweiz erkundigte sich Ihr Freund "D. Heß nach einem M. de Witry d'Everlanges, ehemals Grenadierhauptmann "und nachheriger Issuit in Odessa. Er war in letzterer Stadt sehr bekannt "und es wurde mir nicht schwer ihn zu erfragen. Er starb baselbst gegen "Ende des Jahrs 1814 und zwat aus Gram, die Beerdigung eines seiner "guten Freunde, der sich selbst um's Leben gebracht hatte, gemäß seiner Be"russpslichten verweigern zu mitssen."

51) "Das Ausland" bon 1835 Nro. 340 G. 1358 bringt folgende Schil-

berung aus Sainte Belagie :

"Jebes Land, jede Proving, jebe Stadt haben ihre Motabilitat; fo auch jedes Gefängniß. In einem Schuldenhaus tann es an Driginalen nicht fehlen. Die mertwürdigfte Erscheinung in dem alten St. Belagie mar Dberft Swan, ein geborner Amerikaner (er ift nicht in Amerika, sondern in Schottland geboren), der filnfundgwangig Jahre in ber Schulbenhaft gugebracht hat. Diefer Mann mar nach und nach die mandelnde Gefchichte bes Saufes, der Aeltefte bes Ortes, ber Konig ber Anftalt geworben. Beinahe eine Generation war an ihm borübergegangen, bie Schulden bes Raiferthums, Die Schulben ber Restauration waren an die Reihe gefommen, hatten fich neben ihn auf den Gefangenfinhl gesetzt und waren wieder verschwunden; er aber blieb und die Behörden begrüßten ihn achtungsvoll wie ein ilberliefertes Donument. Alle möglichen Freiheiten waren ihm bergonnt. Auf bem Dache bon St. Belagie befindet fich eine Galerie, von welcher aus man einen beträchtlichen Theil des großen Paris überschauen tann. Rein anderer Gefangener burfte bort fich ergeben; ihm ward es erlaubt, und jeden Tag tonute man ihn dort erbliden, wie er mit bem Anftande eines Beltmannes feine Berdanung pflegte. Un Flucht dachte niemand, warum hatte er flieben follen ? Kür ihn war die Welt innerhalb ber Gefängnismauern, und die Freiheit hatte ibm nichts Gugeres bieten tonnen. Er war flets gefleibet, als ob er in die vornehmfte Gefellichaft geben wollte, trug die feinfte Bafche, hielt offene Tafel, gechte, lachte, fpielte, fang und war die Freude berer, die ihn umgaben, und berer, die in Maffe von Außen in feine Belle tamen. Rur in Ginem Buntte mar er Anhänger ber völligen Gleichheit mit feinen Ditgefangenen. Er ließ nie gu, daß feine Rammer verschönert ober gierlicher ausgestattet wurde. Und die Ausgaben biefes fonderbaren Sybariten, wer bestritt fie, ba er wegen Infolvenz verhaftet faß? Die Roften bestritt er, feine Freunde, besonders aber feine Freundinnen, und - wie billig, feine alten und neuen Gläubiger; an ben alten hatte er feinen Mangel, fürmahr, und bie neuen mußte er felbft in St. Belagie ohne Milhe gu finden. Er hatte fich, wie es einem flugen Manne geziemt, einen Pfennig filr die Roth gesichert und war herr einer Rente von 5-6000 Fr. geblieben, auf welche feine Gläubiger niemals die Sand legen tonnten. Bur bestimmten Epoche tam ein Bertrauter und brachte ihm Geld; zwei, drei Tage barauf mar tein Bfennig mehr ba, der Roch, der Rellner, der Raffewirth hatten alles berfclungen. "Ich brauche fehr nöthig 5000 Fr.", fprach er zu einem feiner alten Freunde, einem Ameritaner wie er, "ich brauche biefe Summe, um aus ben Sanben meines Sachwalters eine Urfunde gu erhalten, bon ber mein fünftiges Schidfal abhängt." Die 5000 Fr. wurden berbeigeschafft. Drei Tage barauf erkundigte sich der Freund nach der Berwendung der Summe, und ob das kostdare Dokument in Sicherheit wäre. "Ach nein," war die Antwort, "ein leidiger Gläubiger hat mich dis auf's Blut geplagt, und ich habe sie ihm gegeben." Weder das eine noch das andere war richtig. Er hatte sie mit einigen Kameraden und Kameradinnen versanst und verbraust. "Welch liebenswirrdiger, welch angenehmer und herrlicher Mann war er" — sagte mir eine Dame, von der ich den größten Theil dieser Details habe — "welches vollendete Muster eines galant homme; man war glücklich in seiner Gesellschaft und vergaß die Zeit neben ihm. Er war nicht im Stande, einer Dame etwas abzuschlagen. — (Nein, er zog vor, seinen Gläubigern abzuschlagen). Aber auch wie war er geliebt, vergöttert angebetet!"

Sein Aufenthalt in St. Belagie war ein fortgesetter, nie unterbrochener Roman, wie fein ganges von Liebesabentenern burchflochtenes Leben. Ueber feine Saft wurden die schönften Thränen aus ben schönften Augen vergoffen, und mahrend langer, langer Jahre giengen bie Schritte einer beträchtlichen Bahl Beiber aus allen Raffen nach bem Ginlagpförtchen feines Befängniffes. Er mar der Geliebte zweier Schweftern zugleich; beide befuchten ihn, beide pflanzten ben Stamm bes iconen Sman fort und feine wollte bon ihm laffen. Dit ihnen theilte feine Gunft eine dritte, ju welcher fich eine vierte, eine Dame aus einem ber vornehmften Geschlechter bes Fauburg St. Germain gefellte. Die lettere mar untröftlich, ihren theuern Freund nicht ben Banben entreißen gu tonnen. Gines Tages brachte fie ihm ihren Diamantenschmud, der einen Werth von 60,000 Fr. hatte und beschwor ihn mit Thranen, biefes Pfand ihrer Liebe anzunehmen. Dberft Gwan hatte ben Muth, diefes Anerbieten auszuschlagen. Aber balb barauf brachte ibm die Schone ben Gelbbetrag, welchen fie gegen Berfat ihres Schmudes in bem Pfandhaufe empfangen hatte. Diefe Gumme nahm ben Weg aller frübern und Swan blieb Gefangener vor wie nach. hier eine feiner Luculliichen Liebhabereien. Er liebte fehr den Duft ber Erdbeeren. Um fich bicfen Genuß in potenzirtem Dage zu geben, babete er fich in einer Babewanne, die fatt Baffer Erdbeeren enthielt. Nachdem er fich in biefem fugen Elemente lange genug gewälzt hatte, um alle Schweiflocher gehörig damit angufüllen und feine Spidermis mit einer gehnten Erbbeerenhaut ju übergieben, ließ er fich nur fo weit abtrodnen, als gerade nöthig war, um bas Gröbfte abzuftreifen, jog bann ein feines Battifthemd an und erwartete auf einem Ruhebette bie Besuche seiner Dame. 3ch wundere mich nicht mehr, daß meine Ergählerin fagte: er war "jum Gffen". Und feine Gläubiger? -Die nahmen unterbef ein Schwitbab.

Fünf und zwanzig Jahre dieser Existenz waren verstricken, als die Juliusrevolution 1880 einbrach, und die Gefängnisthore von St. Pelagie öffnete. Auch Oberst Swan erhielt die Freiheit. Aber sie war für ihn kein Geschenk. Er glich dem in langer Finsterniß verbliebenen, der plötzlich an das Tageslicht gebracht wird; er sehnte sich in seine Zelle zurück. Die Welt um ihn herum war ihm neu geworden, er ein Fremdling in der großen Wasse. Bon dem Könige seines Zwingers war er zum gewöhnlichen Menschen in der Freiheit heradgefunken; seine Kräfte, die sich in St. Pelagie in unbegreislicher Jugend und Frische erhalten hatten, nahmen schnell ab und er alterte zusehends. So vegetirte er noch kurze Zeit und starb. Die Freiheit hatte ihn getöbtet.

Diese Geschichte, die teine Fabel ift, trug sich im alten St. Belagie zu, das in ber Nahe des Jardin des plantes liegt und in den Annalen der politischen Brozesse eine so wichtige Rolle spielt."

Bergl. ferner "Ausland" 1838, Nro. 3331 S. 1331 und "Allg. Zeistung" 1838, Nro. 865. Außerordentll. Beilage.

# Personenregister.

#### **⊀3£}**~

Adams, Samuel 144. Adet, 144. 158. Aeschmann, Rubolf 114 f. 134, 152. Aignant, St. 58. Alexander, Raifer 253. Amiot, 46 f. Appenzeller, LXXV. 269. Archenholz, 52. Ariofto . 15. Andibert, 90. Bacon, 137. Baillenl, LV. Banfi, Babette, Schweizers Aboptivtochter 33 f. 45. 58. 66. 100. 114. 129 ff. 259. Banfi, Beinrich, Bater ber Borigen V. 82 f. 70 ff. 108, 107, 181 ff. 258. Banfi, Urfine (Lorfa) 34. 72. Barlow, Joel, 1755-1812, 144. 230 f. Barnave, 1761-1798, VII. 51. 59. 65. 68. Barthelemn , 82. 108 ff. 109. 256. Bafelli, 14. 245 f.

Beauchard , Bictoire , gel. Frêne aus Reconvilliers, Magbalenens Magb, 128. 196. 231 f. 268 ff. Becker, 28. G., Schriftsteller, 1753-1818, 21. Benquet, 179. 181. 220. Bentink, Grafen v., 21. Bergaffe , 1750-1882, VII. 51. 59. 67. 82. 253. Bernardin de St. Pierre, 1787—1814 51. Bellon, 268 f. Bitaubé, 1732—1808, VII 51. 128. 171. 250. Boillean , 227 f. Bonaparte, Laetitia 132. Bonaparte, Napoleon I., LXXII. 169. 174. 186. 207. Böttiger , XCII. Bonlard, 115. 256. Bonrbon, Pringeffin v., 52. 83. Bond, Walter, 178 ff. 207. 218. 220. 237. 261. Branciforte, Abbate, 24.

Delannan, Joseph 68.

Bremond, 3. B. 46. 50. 64. 85 ff. 91. 109. 187 ff. 225. 236. 261. Brentano, B. CII. Broadfurd, 137. Bromfield , 189. Brüning, XVI. Brun, ber Burcher Burgermeifter 77. Biiel, Johs. LXXV. LXXIX. LXXXVI. XCIV. Bungier de la Tour XIII f. 255. Burckhardt, Chr. C. CIII. Bureau be Bugh 51. Bürkli, Bunftmeifter 21. 25. 75. Burr, Aaron 144. Calonne, Finanzminister 42. Capo d'Ifiria LXXV. Carl, Erzherzog XLI f. Caftella, 84. Cerf, le 222. Chabot, 81. Champfort, 51. 54. Chapelier, 68. Chateanvieux, 83 f. 108. Cld, Angelo 58. 170. 268 f. 272. Clook, Anacharfis, 1755—1794, VII. 52. 81. Collot d'fierbois, 81. Collot, General 143. 159. 259 f. Conde, Bring von 65 f. Cook, 170. Coplen, 139. Cramer, Joh. Andreas 15. Cuffin, Eugenie 260. Cuftine, 266. Cutting, 158. 189. Dagobert, Ronig 115. Dallarde, Swan u. Comp. 110. 114. 137. 140. 149. 184. David, 3. 2., ber Maler 89.

Branconi, Marquife v. 22.

Deweis, 161. Didier, St. 46. 50. 97. 187. 236. Diggelmann, Schweizers getreuer Buchhalter 14. 16 f. 41. 45. 63 f. 76. 104. 125 f. 133. 160. 173. 194 f. 199. 202. 237. Dumonriez, General 51. 86. 98. Dusch, v. LXXV. Chel, J. G. LXXIV. Efcher im Berg, VI. Efcher von ber Linth, 262. Efcher v. Glattfelben , 100. 255. Espagnac, Abbe be (Sahuguet), 1753 -1794 46 f. 50. 58. 62. 97. 251. Jabre d'Eglantine, 1755-1794, VI. 51, 53, fermon, be 173. 185. 208. Fiefinger , Maler V. 87. 94. Finot, Haushofmeisterin 56. 58. 64. 87. Figgerald, Lord 105. Flamand, 143. Follen, A. E. LXXV. XCVIII. Forget, 203. forfter, 3oh. Georg, 1754-1794, 52. 170. Frank . Bater 37. Frescarode, B. 58 170 f. 230. 258. frendweiler, S. XVI. LXXXVIII. Frentag, Schweizers braver Sekretär, 180. 196. 221 f. 225. 231. 237. 267. friedrich II. v. Preußen, LXXXV. Inlion, Robert 144. füßli, Beinrich, Historienmaler, 1741 -1825, IV. 15. 21. 168 f. Füßli, Heinrich, Landschaftsmaler, 1755-1829 52. 93 f. Fiibli, 3. Beinrich, Gelehrter und Buchhändler LXXXVII. 91

Galatin, A. 151. Galligin, Fürst von 52. 53. 257. Gambs, 132. Gardener, 144. Gaffner, Teufelsbanner 25. Gajan, General LX. Gerard, Maler 131. 259. Gefiner, Conrad 165. Gegner, Joh. 245. Gefiner, Galomon LXXXVIII. 153. Gied, Graf v. 21, 22. Girtanner, 70. Goerres, 3of. LXXV. Goethe, III f. XIII. XVII. LXXV. LXXXV f. XC f. XCV. CII. 21. Goldschmied , 221. 268. Cofweiler, 240. Grandjean, 257. Grange, be Ia, 208. 264. Grebel, XV. Grineisen, C. v. LXXV. hardenberg, Fürft von 266. hartlen, 245. hebel, 3. Beter LXXXIX. feer, geb. Gegner, Tante Magda-Yenen8 175 f. fjegi, F. LXXVII. hegner, Ulrich, 1759-1840, LXXIV. LXXVIII. LXXX. LXXXIII. LXXXVII. XCII f. XCVII. CI. CIII. CIV ff. 243, heim, ber Berliner Argt XCII. fieß, Cafpar, Ranonitus und Stifts= verwalter XII f. 172. gieß, David. Abkunft X ff. Jugend= zeit XV ff. Solländischer Krieg8dienft XVII ff. Poetische Bersuche tehr XXXIV. Bermählung XXXV. Rriegerifche Greigniffe von 1799. Die beiben Schlachten von Zürich XXXVI ff. Die Tage des Schredens XLIV ff. Zweite She LXXI f. Literarische Bekanntschaften LXXIV ff. Leibenszeit XCVI ff. Charafter CV. Tob CVI.

Berte: Sollandia rege= nerata 1796 XXVI ff. Rleine Gemählbe 1802 LXVIII f. - Renjahrsftude LXXIII. - Scherz und Ernft 1816. LXXVI. - Die Ba= benfahrt 1818 LXXVII ff. -Beitrage ju ben Alpenrofen LXXIX ff. Cafchemir= Shawl 1819, Elly und Oswald 1820, Runftgefpräch 1822. -Die Rofe bon Bericho 1819 LXXXI ff. - Salomon Lan= bolt 1820 LXXXVII ff. - 30h. Cafpar Schweizer 1822 XCII ff. - Ausgabe bon Ufteri 1831 C. - Dentwür= bigfeiten X. ff. CVI.

Ferner: 16, 28, 45, 99, 128, 172, 175 ff, 200 f, 217 ff, 222 ff, 225 ff, 231 ff, 237 ff, 267 f, 272,

fieß, Abolf, Sohn des Borigen LXVIII. LXXVII. XCII. XCV. XCVII. 240.

heß, Anna (Nettchen, geb. Hirzel), Fran von David Heß XXXV. XLVI f. LXXI.

heß, Caecilie, Tochter von David Heß LXXI.

heß, Marie, Tochter von David Heß LXXII. XCVI. C.

XXX ff. Freunde XXXI f. Heß. Mely (Salome, geb. Bifcher), tehr XXXIV. Bermählung XXXV. Kriegerische Ereiquisse von 1799. CVI. 231 ff. fieß, 3. R. ber Bater v. David Beg | XIII f. LXVIII. 11 f. 16, 63, 92, 99. 103. 14 ff. 172. heß, 3. Lanbichreiber 14. feß, 3. 3. Pofibirettor, Bater Magbalenens XII. 9. 49. 62. fieß, Martha, Tochter bes Borigen 15 f. 119. 244. fieß, Regula, Tochter bes Borigen 14 ff. fieß, Sufette, Tochter bes Borigen 15. f. Heß, Lubwig, Maler, 1760—1800, LXXXVI. LXXXVIII. fellen-homburg, Bring von 171. gettlinger, 100. 254 f. Birgel, Cafp. 245. hirzel, Beinrich, Chorherr, CII. Hirzel, J. Casp., Arzt LXXVI. firgel, 3. Conr., Statthalter 15. Birgel, Meldior, Bürgermeifter CIV. hirzel, Salomon, Buchhändler C. firgel, v. St. Gratien , Dberft 21. firgel, v. St. Gratien, Frau 244. flompefch, 144. fottinger, Baron 199, 223, 225, 237. 261. fottinger , 3. 3., 1750-1819, Phi-Iolog LXXXV. 25. hot, Johannes, Argt in Richtersmeil, 1729-1801, 14. 21. 30 f. 216. flote, General LVI. floward, 141, 159. finber, Therefe XCII. himphrics, XXVIII. hupans, 178. 3ackfon , 157. 197. Janett, Pfarrer 71. Janffens, General v. LXXV.

Jaubert . 187. 266. Jeanneret, François be, Schweizers lieberlicher Compagnon 43 f. 46. 48, 57, 61 f. 64, 65, 87, 97, 104 f. 109. 126. 168 f. 187 ff. 199. 222 ff. 225 ff. 230 f. 236. Johnson, 164. Irminger, Zunftmeifter XLVI. LVIII. Karl Anguft, Bergog von Weimar IV. XC. 21. Rarl Theodor von Baiern 37. Kanfmann, Angelika LXXV. 35. Ranfer, Ph. Chr., ber Mufiter LXXV. XCI. Reating , John 225. Keller, Ludwig CIV. felln , 121. Kind, Defan in Chur 72. Aleinjogg, (Gujer) XC. Aleift, Chr. E. v. XIII. Klinger, Max von LXXV. LXXXV. XCI. flopflock , XIII. 15. floreff, 209. 266. Aorfakow, General XXXVI ff. LVII f. Kokebne, Aug. v. LXXV. LXXVII. Arenzer, Konradin LXXV. Ariidener, Frau v. 253. Aurakin, Fürft 266. Lafanette, 51. Lameth, A., 1760-1829, 51. Landolt, Salomon, ber Landbogt von Greifenfee LXXXV ff. 244. Landolt, Regula, Schwefter bes Borigen 244. Lavater, Diethelm, Argt und Rathsberr 1743- 1826, 234. Lavater, 3. C., Stiefoheim Schweizers III. XVI. XVII. LX, LXXXV.

82. 163. 164. 243 ff. Lavater , 3. S., Sohn ber Borigen, Arat 1768-1819, 23. 57. Lebzeltern , LXXV. Legonidec, 204. 237. Lenz, Reinhold LXXXV. XCVIII. Lesczinski, Stanislaus XIV. Levrat , 208 f. 223 ff. 232. Liancourt, Duc be 51. 85 144. Lincoln , 144. Lorge, General LX. Roser, XLIX f. Lübbert , S. 185. 197. Lübbert und Dümas 140, 168, 173. Luchet , 58. £ndwig XVI., 68. 85. 229. 254. Lüze be 91. Mangin, Rammerbiener Schweizers 56, 64, 87, 112, 187, Marie Antoinette, Ronigin 94. Massena, General XXXVI ff. LX. Manr von Arbon LXXV. CIII. Medici, Cosmus 6. 243. Meiß, Junter von Teuffen XCI. Meifter , Heinrich 1744-1826, 89 f. Meifter, Leonhard, 4741—1811, Lite= rat LXXXIX 21. 25. Mensebach, Freiherr v. XCIX. Mener, 3. S., Rupferftecher LXXIII. Mener, Beinrich von Stafa XCI. XCV. Mener, v. Anonau &. LXXV. Mirabean , 52 ff. 58. 59. 61. 65. 67, 69, 80 f. 252 f. Monciel, Terrier be 51. 85. 93. 188. Monciel, 100. Montaigne, M. 1533—92 LXXVIII. Morgan, 144. Morice, R. 148. Morton , 145.

XC. 4. 6. 21. 22. 23. 25. 26. 75. | Moscat, Claubia 29. Mounier, 68. Mülinen , Schultheiß v. 246. Müller, Johannes von 171. Murran, John 151. 160. 186. Mägeli, J. Georg LXXV. Mägeli, Pfarrer LXIV. Nageli, Gangerin 245. Nannoni, Q. 133. 258 f. Meffelrode, 253. Mettelbeck, XCII. Delsner , 1764—1828, 52. 249. Oken, CIV. Olfers, LXXV. Orleans, Herzog von 67. Pantaleon, Heinr. 1522-1595, LXXVIII. Darker, D. 167. 176. 197. 207. 220. 231. Delletan . 195. Penn, 23. 154. Perignon, 207. 264. Veftalozzi, Heinrich, ber Pabagog 21. Petitihonars, A. de, 1760—98, 51. Petitthonars , K. de 51. 128. 171. 30. 248. Dfeffel, LXXV. Pfenninger, 3. C. Diaton, 1747-1792, 21. 23. Pichegrn, General XLI & . Pichler, Caroline BXXV. XCII. Dicquet, & C. 46. 87. 110 ff. 114. 138, 166 173 ff. 178 ff. 186 ff. · **第**0 **第**行。220、268。 Plunquet, LVI. Poggius', Florentinus, 1878—1459, LXXVIII. Dommaret, 232. Pongens , 51. 101. 257. Dreußen , Bring von 165.

Schwab, Guffav C.

Rahn, Joh. Beinr., Argt, 1749-1812, 37. 248. Raphael, 233. Redern, Graf S. E. v. 237. Reimer, G. C. Reinhard, Sans von, 1755-1835, 212 f. 217. 222. Reinhard, Martha Benriette, beffen Frau, Schwefter v. David Befi LXX. 200. 233. Renbel, 68. Robespierre, 101. 109. 256. Rochefort, S. H. be 168. Römer, 3. 3. LXXXIII. Römer, J. L. LXXV. Rosenberg, Kürst von XXXVIII f. Rongemont, C. 168. Ronffean , 3. 3. 7. 13. 130. Sacken, General LIV. Salis, Heinrich von 91. Salis - Marichlins, Uluffes von 70. 71. 103. 107 f. Salis - Marschlins, General von 107. Salis - Seewis, 3. G. v. XXXI f. 52. Schaumburg = Lippe, Pringeffin LXXVI. Sching, J. C. 21. 95. 104. 134. Schinz, 28. 63. 194. Schlaberndorf, Graf v. 1750-1824, IV. 52, 99, 249, 258, Schlözer ; 36. Schönlein, CIV. Schorn, &. v. LXXVI. Schultheß , C. 21. 76. 134. 202. Schnitheß, &. 21. 45. 63. 200. 202. 237, 264, Schultheß, M. 11. Achultheß, G. 125. Schultheß, Witme 265.

Proli. Graf v. 53.

Schwarzenberg, Kürftin bon 266. Schmedianer, ber Arzt 195. 262. f. Ichweizer, J. C. ber Bater, bermählt in erfter Che mit Anna Efcher, in zweiter mit Anna Elisabeth Labater S. 4 f. Ichweizer, J. C., ber Sohn bes Borigen aus erfter Che, geboren im Dezember 1754 IV ff. LXXIII f. Erziehung 5. Lavaters XCII ff. Einfluß 5. Lernt bie Banblung in Bern und Marfeille 5. Rehrt nach Zürich zurück 6. Charakteristik 6 f. Bermählung mit Magbalene Beg am 11. Juli 1775; Flitterwochen 12. Gefellige Berhältniffe 20 ff. Seine Freigebigkeit 23 f. Dilettantische Studien 25 ff. Schrift= stellerei 26 f. Rur in St. Morits 28 ff. Nimmt, seine pädagogischen Ideen praktisch zu verwerthen, bie Banfi in's Saus 31 ff. Ungufrie= ben mit feiner Baterstabt 35 f. Wird Mitglied bes ichweiz. Iluminatenorbens 37 ff. Sein Reich= thum 41. Begibt fich nach Paris, um im Großen gu fpefuliren 42 ff. Berbindung mit Jeanneret 43 f. Gangliche Uebersiebelung nach Paris 1786 45. Das Haus Schweizer und Jeanneret 46 f. Glanzende Gesellschaft 51 ff. Seine Freund= schaft mit Mirabeau 52 ff. Er wird von der französischen Revolution bin= geriffen 59 ff. Unsichere Spekula= tionen und Sinten des Rredites 61 ff. Berliert bie Balfte des Bermögens 62. Erbichaft in Burich

62 f. Beräußert feine Samlung

in Burich 63. Schulben 64. Er ift genothigt, feit 1789 feinen Aufwand einzuschränten 64. Er befestigt den Montmartre 66. Dich= tet einen Revolutionshymmus 67 f. Mitglied bes Jatobinertlubs 69. Wird Bolfsredner und arbeitet mit Mirabeau an Berfaffungsentwürfen 69. Wird in Banfis Progef ber= widelt 70 ff. Difftimmung gegen ihn in Burich 73 f. Geine Lamentation 75 ff. Wird immer tiefer in ben Strubel ber Revolution bineingeriffen 80. Er betlagt Mirabeaus Tod 80 f. Wenbet fich bon ben Jatobinern ab 81. Wird burch Bremond in den Plan, Lubwig XVI zu retten, verwickelt. Raffe wird von feinen Dienftboten bestohlen 85 ff. Schweizers Erlebniffe am 10, August 1792. Er rettet viele aus ber Schweizergarbe 88 ff. Erfrantt gut feinem Glud über die Geptembertage 91 ff. Er tröftet fich über bie Schreckensfce= nen ber Revolution. Geine poetifche Spiftel über den Schweizermord in Paris 95 f. Die unglüdliche San= belsverbindung mit Jeanneret wirb aufgelöft 97 f. Schweizer in beftändiger Wefahr, verhaftet gu merben. Geine Unbefangenheit ichitt ihn 98 ff. Geht als außerorbentl. Agent des Wohlfahrtsausichuffes nach ber Schweiz 103 ff. Alla. Diftrauen gegen ihn 105 ff. Geine biplomatifdje Miffion ift erfolglos und er fehrt 1794 nach Paris juriid 109. Er wird auf Bicquete Betreiben Mitglied einer

Agentschaft, die für die frangof. Regierung in Amerita große Beichafte betreiben foll 111 ff. Gein Compagnon James Swan 110 f. Schweizer glaubt in Amerita feine philanthropischen Träume verwirtlichen zu können und nimmt die Stelle an 113. Er verläßt im Rov. 1794 Paris und schifft fich in Borbeang ein 115 ff. Er wird vom Sturm nach Breft getrieben, nachbem er von ber Schiffsmannichaft geprellt worden 121 f. Trennung von Magdalene 122 f. Schifft fich Januar 1795 jum zweiten Dal ein und landet endlich im Dlai in Bofton 134 f. Auch in Amerika verscherzt er fein Gliid, indem er alle Befchäfte bem Schurten Swan, ber ihn überliftet, überläft 136 ff. Leben in Amerita 142 ff. Befannt= fchaften 144 f. Er beginnt mit ungehenern ganbertiteln gut fpefuliren, verfäumt aber die nothwendigen Formalitäten, macht großartige Ro-Ionifationsprojette und wird wiederum bon allen Seiten betrogen 144 ff. Reue philanthropische Plane, er will eine Rritit der Civilifation fchreiben und ein neues Bhiladelphia aufführen 152 ff. Er verbiirgt fich für Swan, ber ohne abgerechnet zu haben, Amerika verläßt 157 f. Schweizer ift genöthigt jurildzubleiben und liefert arglos feinen großen Lanbertitel Smans Unteragenten aus 158 f. Liebe8= verhältniffe 159. Er ift gezwungen, bas Geld jur Beimfahrt ju entlehnen und verläßt im April 1810 Amerika 160. Er langt glücklich in London an. Umgang mit Beinrich Milfli 163 f. Wieberfeben mit Magbalene 166. Bicquet will ben Bewinnantheil an ber Mgentichaft von Schweiger heraus haben, aber eine Abrechnung mit Swan ift unmöglich 166 ff. Schweizer, ftatt gu liquidiren, beschäftigt fich mit feinem Civilifationsprojett 169 f. und ge= rath in Mangel 173 ff. Spannung zwischen ihm und Bicquet megen ber Abrechnung 175 f. Er beginnt gn frankeln 176. Gdied8= richter follen bie Summen , bie ihm Swan fculbet, bestimmen 178 ff. 1807 fommt ber Spruch zu Stanbe, nach welchem Schweizer bom Bewinn ber Agentichaft gegen 3 Dillionen gehören 181 ff. Swan bricht das Chrenwort, er will und tann nicht gahlen 184 und wird von einem andern Gläubiger in's Gefängniß gebracht 185. Schweizer fieht fich überall von dem Schurten betrogen und wird burch feine Gläubiger von allen Geiten ge= brängt 187 ff. und bon Swan verhöhnt 190 ff. Bergebliche Unterhandlungen 193 ff. Er erfrantt auf's neue 195 f. Gein Schulbner im Gefängniß 196 ff. Schweiger muß von Landsteuten und in Burich borgen 198 ff. Offener Streit mit Bicquet 204 ff. Er fällt Bucherern und Advotaten in bie Bande 207 ff. Gein torperlicher und feelischer Buftand 209 ff. Gein Teftament 213. Er ftirbt am 9. Juli 1811, nachdem er David Seg

jum Teftamentsvollftreder ernannt. Seine Grabidrift 214, 267. Seine gerrütteten Bermögensumftande 220 ff. Literarifder Rachlag 225. 246 ff. Ergebnif ber Lignibation 236. Ichmeiser. Magbalena, geb. Deg, bes Borigen Gattin, geboren ben 9. Sept. 1751. III f. XXXIV. Ergiebung und Charafter 9 ff. In ber Benfion gu Renenburg 9 f. In St. Johann (bei Erlach) 10. Rudfebr nach Burich 10. Befanntichaft mit Schweizer 11. Berlobung und Beirath 12. Ihre Schweftern 14 ff. 3hre Sauslichkeit in Burich 17 ff. Charafteriftit 18 ff. In Baris 48. Muf Besuch in Birich 49. Rehrt nach Paris gurud 50. 3hr glanzendes Sauswefen 55 ff. Magda= lene und Mirabeau 58. 251 ff. Begieht mit ihrem Mann ein Saus am Montmartre 66. Beichäftigt fich mit Dagnetismus, ihr Brief an Lavater 82 f. 3hr Brief an ben Maler Füßli über die Gränel bes Muguft und Geptember 1792 93 f. Seldenmilthige Saltung während ber Schredenszeit 98 ff. Wird bon Robespierre feines Schutes berfichert 101. Gie will mit ihrem Manne nach Amerika 113. Ihre Leiben auf der Gee 116 ff. Gie bermeint fterben ju muffen 119 f. In Breft ift fie genothigt, fich von bem Gatten gu trennen 122 f. Rüdreise nach Paris 123 f. Kaliche Scham verhindert fie, nach Blirich jurildgutehren 124 f. Gie fängt an, Befchäfte im fleinen gu betreiben 126 f. Aenderung ihres Be-

fens 128 f. Sie trennt fich völlig Stilling, Jung 1740-1817, LXXV. von ihrer umwürdigen Aboptivtochter 129 ff. Rüdtehr ihres geliebten Schweizer nach fechsjähriger Trennung 166. Gie blidt bem fruchtlofen Treiben besfelben mit Bebmuth ju 169 f. Rleine Erbichaft, die bom Progeg ihres Mannes fogleich verzehrt wird 175 f. Ihre Aufopferungsfähigfeit 177 f. Gie schägt ein Leibrente aus 200 f. Ihre Krantheit; Auffate 209 ff. Gie bentt oft an Gelbftmorb 212. Ihre Klagen nach dem Tode ihres geliebten Batten 218 ff. Gie ber= läßt 1812 Paris und fehrt nach Burich gurud 230 ff. Ihre letten Tage 232 ff. 3hr Tod am 26. 3an. 1814 235. Brgl. ferner 256 f. Schweizer, Jacques, der wahnsinnige Bruder 3oh. Caspars 4 f. 13. 25. 41. 64. 126. 160. 216. Schweizer, 3. S. ber Dheim 4. 8. 41. Scott, General 151. Semonville, 102, 107. Sergeant, 141. Sharples, Maler 6. 233. Smith, 162. Southanas, Schweizers Buchhalter, 46. 50, 65, 98, 111 f. 114 f. 134, 137, 142 f. 174. Sonthanas, Fran 124, 127 f. 143, 204. St. George, XL. Steigentefd, LXXV. Steiger, Riflaus Friedrich v., Schultheiß von Bern 1729-99 XL. 105 f. Steinbrüchel, 3. 3. Profeffor 1779-1796 21, 25,

Steward, Dberft XLVII.

XCI. 28. Stocker, 3. E. 88. Storn, 161. Strang, D. F. CIV. Bulliwan, 141. Sulzer, 265. Luwarow, General XXXVI ff. Zwagers, 203. Swan, David 196. Swan, James, Schweizers verbreche= rifcher Compagnon bon der ameritan. Agentschaft 110 ff. 114 f. 137 f. 139 ff. 145. 148 ff. 156 ff. 167 ff. 173 ff. 176. 178 ff. 181 ff. 189 ff. 196 ff. 206 ff. 213. 237. 240. 261. 274 ff. Swan, Bepin, deffen Frau 139. 141. 150. 156. f. 159, 174 f. 190 ff. 193. Swan, der Sohn und die Töchter 141 f. 185. Callegrand - Berigord , 144. Target, 61. Carreau, XXXVII. Canenstein, Beugherr 4. 11. Terreros, Romero de, Argt 209. 217. 264 f. Tiech, Ludwig XCVII f. Tischbein, Wilhelm, ber Maler XCV. 21. Trippel, Alexander, der Bildhauer 77. Endermann, 161. Tiidor, Madame 144. 260. Mhland, Ludwig LXXVI. XCIX f. Uhland, Dr. XCVII. Ufteri, Martin 1763-1827 LXXIII. LXXVIII. LXXXII. LXXXIV. LXXXIX. XCIX ff.

Digier, v. 84. Vischer, Beter, Rathsherr LXXI. LXXVII. Pogel, Lubwig, Maler LXXIV. LXXXI. **D**ögelin, LXXV. Vogler, Abbe XXX. Wackernagel, W. LXXVI. CIII. Wagner, Sigmund LXXV. Waldo, 161. Wante, 156. Waser, 3. Beinrich 1742-1780, der Pfarrer 36. Weishaupt, Abam, Stifter ber 3Uuminaten 37. Weft, ameritanischer Schiffer 116 f. 121. Westier, 58. Wieland, XIII. LXXXV.

Wikham XLIII. LIX. Wilmanns, 152. Winkel, Therese von 171. Witrn, der Maltheser und Jesuit 52. 64 f. 97. 188. 232. 236. 261 f. Wollstonecraft, Mary 1759—1797, 52. 163, 248, Wolzogen, Caroline von III f. 171. **W**ood, 162. Wüest, Beinrich, Maler (geft. 1821) 12. Wurftemberger, &. LXXV. york, Herzog v. 165 f. Biethen, General von LXXXV. LXXXVIII. Bimmermann, 3. G. 1728—1795, XXXI.

# Derbefferung.

- S. XCII 3. 15 v. o. ift "ber" zu streichen.
- S. 21 3. 13 v. u. ift vor Leonhard Meister ein Romma zu feten.
- S. 207 3. 1 v. u. lies le ftatt la.

٠.

S. 234 3. 1 v. o. lies laisserez fatt liasserez.

Ueber Magbalene Schweizer vrgl. auch J. Fr. Reicharbt, Schreiben an ben Grafen von Mirabeau, Lavater betreffend. S. 6.

•

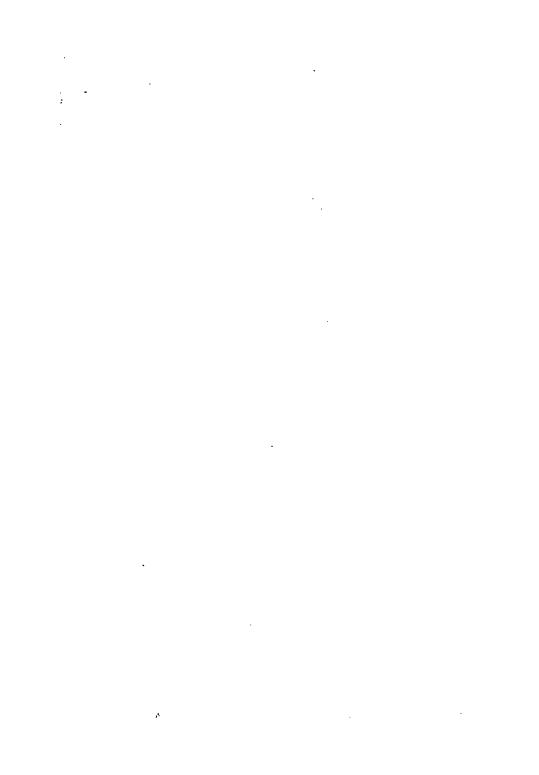



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

